

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

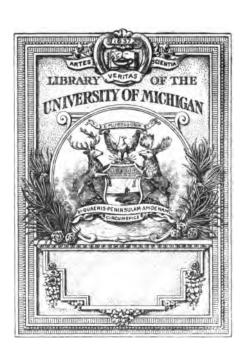



LB 675 D65





LB 675-D(5-



• , 

### Gesammelte Schriften

bon

### Friedrich Wilhelm Dörpfeld.

Dritter bis fünfter Band: Bur speciellen Didaktik.

Hünfter Band.

Real- und Sprachunterricht.

Erffer Teil.

Iwei dringliche Reformen im Real- und Sprachunterricht.

Bweifer Ceil.

Heimakunde; Vorschläge und Ratschläge aus der Schularbeit.



Gütersloh.

Drud und Berlag von C. Bertelemann. 1896.

# Real- und Sprachunterricht.

### Erster Teil.

Zwei dringliche Reformen im Real und Sprachunterricht.

Bweiter Teil.

Heimatkunde; Vorschläge und Ratschläge aus der Schularbeit.



**Gütersloh.** Drud und Berlag von C. Bertelsmann. 1896.

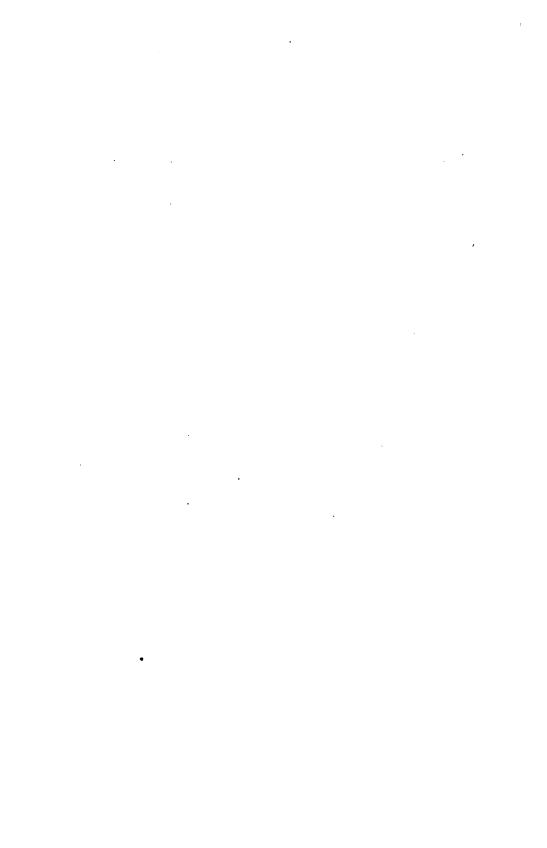

### Vorwort.

Die Anordnung der Gesammelten Schriften hat fich beim IV. und V. Bande in einigen Buntten anders gestalten muffen, als fic bei Abfaffung des Profpette vorfeben ließ. Bunachft entspricht die damale gewählte Rubricierung der beiden Bande als Realunterricht (IV) und Sprachunterricht (V) nicht mehr dem jett vorliegenden Inhalt beider Bande und auch nicht der Idee des Berfaffers. Schon aus dem Untertitel und der Inhaltsangabe des IV. Bandes 1. Teil ift erfichtlich, daß fich in diesen Dörpfeldschen Arbeiten Sach- und Sprachunterricht gar nicht trennen laft. Bei der Behandlung des einen hat Dorpfeld ftete auch den andern im Auge. Beibe Bande enthalten demnach Auffate jum Gadund Sprachunterricht. Go ift benn Rr. 2 und 3 bes im Brofpett für ben V. Band vorgefehenen Inhalts fachgemäßer in ben IV. Band aufgenommen; Rr. 4 "In Sachen bes Sprachunterrichts" ift als weniger wichtig gang gestrichen, weil eigentlich nur eine Recenfion enthaltend. Andrerseits hatten die Berausgeber die Freude, ein nach unserer Schapung recht wertvolles Manuftript gur Beimatstunde, das im Profpett nicht aufgenommen mar, völlig neu aus bem Nachlag gur Beröffentlichung bringen ju konnen, fo bag nun die Rubrit "Sprachunterricht" für den V. Band gang und gar nicht mehr paffen wollte. Wir haben ihn daber nach feinem Sauptstud, ben "Zwei bringlichen Reformen", Real= und Spracunterricht benannt. Er besteht nun aus den "Zwei dringlichen Reformen" als erstem Teil, der Beimattunde und zwei Auffaten jum Rechen- und Beichenunterricht, lettere jusammengefaßt unter ben Untertitel "Borfclage und Ratichlage aus ber Schularbeit", als zweitem Teil.

Omme wir der eine den die dem Lüchricht gebenden geniem Gent. bene it de Muin. de Bergregbie, m Angeff gemeiner m' we beitr wer bie mir Giff, ber beimarlide Anigennugetreis margidier fi. \* unter mir der in Manuflicht marginisten Litel pi der Beinntmet, um derem Bendflich die entene Suche für den Lebeum de Beinfest imm den des Theriaest und Irantsimade m municu. Bir mater be inier und Derre Attenienten auf diefe Berdirectioning beimbert minerfien, de directe eine ungemein dentens were wertriebe Alviranne zu den chenenich diebeltifchen Anfligen des bennziehmgenen Berfoffers burftellt; jubem bliefte bie Arbeit and an fich und der in den letten den Juhrzehnten fo bedentend fortgeichrittenen Methode des beimattundichen rein, geographischen Unterrichts für den purtificen Gelerand fich als fehr emergend und förderlich erweifen. Um dem Bormung vorzubengen, daß Dorpfeld die Fortfcheinte biefes Unterricht puriges unbenftet gelaffen, bemerten wir antbrudlich, bag bie Arbeit ans dem Jahre 1869 ftemmt und fieben beber die diefem Beitrunft enthrechenden Dag- und politifden Angaben des Manniftripes beibehalten.

Der letzte Anstan "Bemerkung über den Zeichenunterricht" geht, wie bald zu erfennen, über den Rahmen des Zeichenunterrichts weit hinans und bietet eine Begründung der Formalfunfen nebst Ansteinandersiehung mit der Ziller-Reinschen Schule in diesem Pantte. Er berührt sich also mit Insah 6 Zum Didaftischen Materialismuns (Ges. Schr. II 2. S. 105 ss.).

Ramens der herausgeber

### Dr. G. von Rohden.

<sup>\*)</sup> Es ift also leider tein zweiter und dritter Teil biefes Realienhandbuches mehr zu erwarten; der Teil "humaniftit" ift als "Gejellichaftstunde" in anderer Weise ausgeführt und im IV. Bande veröffentlicht. Zedoch liegen die zu dem geplanten großen Handbuche gehörigen Wiederholungsfragen im "Repetitorium bes naturkundlichen und humanistischen Realunterrichts" vor.

### Zwei dringliche Reformen

\_

## Real- und Sprachunterricht.

**Ben** 

Friedrich Bilbelm Dörpfeld.

Bierte Anflage,

nebit vorläufiger Berantwortung wider erhobene Bedenfen.



Sutersloh. Ernd und Berlag von E. Bertelsmann.

1896.

-

### Vorwort zur dritten Auflage,

nebst vorläufiger Berantwortung wider erhobene Bedenten.

Die in diefer Schrift entwickelten Borschläge zur Reform des Realsunterrichts und Sprachunterrichts haben seit der zweiten Auflage, die schon wenige Monate nach der ersten nötig wurde, in der pädagogischen Presse und in den Lehrerkonferenzen eine lebhafte Besprechung gefunden. Die Urteile waren, wie das bei neuen Borschlägen anfänglich stets der Fall zu sein pflegt, geteilt.

Soweit die Stimmen Für und Wider mir bekannt geworden sind, hielten dieselben im ganzen einander die Wage; doch waren in einigen Gegenden diese, in andern Gegenden jene überwiegend.

Die zustimmenden Urteile sind mir natürlich sehr willsommen gewesen und haben mich in der Überzeugung, daß meine Borschläge auf dem rechten Wege seien, nur bestärfen können. Da einem Autor aber vor allem daran gelegen sein soll, daß die objektive Wahrheit an den Tag komme, so mußten mich um beswillen auch gerade die kritischen Stimmen sehr interessieren.

Über fie möchte ich hier einige Worte fagen, die uns hoffentlich ber Bahrheit naber fuhren.

In dieser Kontroverse ist leiber ein arges Migverständnis mit im Spiele gewesen. Wenigstens scheint es so; denn viele der gegnerischen Bedenken und Einwendungen weiß ich nicht anders zu erklären, da sie meine Position gar nicht treffen, mithin mir und der Sache nichts nüten können. Ich will zunächst darlegen, wodurch das Borhandensein eines Migverständnisses fich kund giebt.

Meine Schrift enthält einerseits grundsähliche Erwägungen und daraus abgeleitete Zwedsehungen, die meines Wiffens sonft noch niemals zur Sprache gekommen waren, und andrerseits praktische Borschläge zur Erreichung jener Zwede. Sinn und Berechtigung dieser praktischen Borschläge konnten demnach nur aus jenen Zweden erkannt und beurteilt werden; und die Berechtigung der Zwede

fonnte nur aus den grundfätlichen Erwägungen, auf benen fie ruhten, verstanden und beurteilt werben. Bas folgt daraus für die Rritit? Wollte fie logifch forrett verfahren, fo mußte fie damit beginnen, meine grundfätlichen Ermägungen und die daraus abgeleiteten Lehrziele zu prufen. Erwiesen fich nun diese Grundfate und Zwede ale falfc, fo fielen meine prattifden Borfclage von felbst dabin; von ihnen brauchte nur referierungsweise die Rede ju fein, benn fur die Rritit blieb nichts mehr ju thun Binge bagegen ein Rritifer an meinen Grundfaten und Zweden borbei oder hatte er biefelben nur unzulänglich aufgefaßt, wollte aber boch bie praftifden Borfclage beurteilen, fo biege bas, bie letteren an einem Makstabe meffen, der für fie nicht maggebend ift, und das mußte die Folge haben, daß er mir und meiner Schrift unrecht thate, seine Leser irre führte, und in der Streitfrage Berwirrung anrichtete. Drientieren wir uns an einem Beifpiele auf anderem Gebiete. Gefett, ein Schmied bote jemandem ein neues Soneibe wertzeug zur Beurteilung an. Diefer beschaut es sorgsam und fagt bann tategorisch: bas Ding taugt nicht, benn man tann ja nicht damit - fchießen. Bas follte eine berartige Rritit nuten? mare fie nicht trot ihres pathetischen Tones unter aller Rritit? Eine folche Berurteilung wurde ja der Autor felbft aussprechen konnen, ohne befürchten ju muffen, fich und feinem Berte damit ju fcaden. Stellen wir demnach feft: einem Recenfenten, der meine grundfatlichen Ermägungen und Zwedfetungen für irrig hielt, alfo einem Begner, lag nur ob, diefes fein Urteil ju begrunden; die prattifchen Borfclage gingen ihn nicht weiter an. Ginen Anlag, fich um diese prattifchen Vorschläge zu bekümmern, hatte nur derjenige, der meinen Grund= faten und Lehrzielen guftimmte, und nun prufen wollte, ob die borgeschlagenen Mittel jenen Zweden auch wirklich entsprächen. Die beiberlei Recensionen mußten alfo icon in ihrer außeren Form verschieden fein: bas Nichtbekummern oder Bekummern um die praktifden Borfclage mar bann bas Rennzeichen ihres Standpunftes.

Beschaut man darauf hin die gegnerischen Recensionen, nämlich hinssichtlich der vorbezeichneten äußern Form, so stößt man auf etwas, das einem anfänglich befremdlich vorkommen muß. Alle ohne Ausnahme beschäftigen sich nur sehr wenig mit meinen grundsätlichen Erwägungen und Zwecksehungen, dafür aber desto mehr mit meinen praktischen Borschlägen. Daraus müßte man also schließen, die Berfasser seien mit meinen Principien einverstanden. Wie der Inhalt zeigt, sind sie aber principielle Gegner. Da läge somit — dem Schein nach — ein Widerspruch zwischen Inhalt und Form vor. Ohne allen Zweisel haben aber die Verfasser in ihrem Sinne durchaus logisch korrekt verfahren. Woher denn nun der böse Schein

bes Gegenteils? Er weift eben barauf bin, bag ein Migverftandnis mit im Spiele gewesen sein muß. Den Rritifern scheint aus meiner Schrift nicht völlig flar geworden ju fein, daß es fich nicht blog um neue Lehr= mittel, fondern vielmehr um neue, höhere Lehr giele handelt; daß demnach die neuen Lehrmittel fich nicht den bisher üblichen alten Lehrzielen anbieten, fondern eben nur den neuen, mithin auch nur von biefem höhern Ziel-Standpunkte aus beurteilt werden konnen; kurz, daß die Enticheidungestelle bei biefer Streitfrage nicht auf ber prattifchen, sondern auf der principiellen Seite liegt? Sie icheinen fo intereffiert, fo ftarr auf meine prattifchen Borfcläge hingeschaut zu haben, daß ihr Blid badurch von den principiellen Grundlagen abgelenkt murde. Wohl werden ihnen einige Differenzen zwischen unsern beiderseitigen Lehrzielen bemerkbar geworden fein; allein fie icheinen biefelben für fo gering angefchlagen zu haben, daß sie annehmen zu dürfen glaubten, unsere beiderseitigen grundfatlichen Standpunkte feien im wesentlichen ibentifc. Bei diefer Unnahme waren fie in ihrem Sinne in der That berechtigt, fich mit meinen principiellen Überlegungen nur wenig ju beschäftigen und bagegen eine dirette Brufung meiner prattifden Raticlage vorzunehmen, alfo diefelben nach ihrem eigenen principiellen Standpunkte zu beurteilen, weil fie biefen im wesentlichen auch fur ben meinigen hielten. Damit mare denn aufgetlart, marum bei ihren Recenfionen der faliche Schein entfteben tonnte, ale ob amifchen Form und Inhalt ein Biderfpruch mare. Damit ist dann freilich andrerseits auch bewiesen, daß ihre Kritik inhaltlich in der hauptsache für mich und das Publikum gerade so wertlos sein muß, wie es jene Pritit bes neuen Goneidewertzeuges für beffen Autor und feine Runden mar, da fie meine Bosition gar nicht berührt, wir übrigen also in der vorliegenden Frage auch nichts baraus lernen konnen.

Jene Annahme, daß unsere beiderseitigen principiellen Standpunkte im wesentlichen identisch seien, beruht aber auf einem Migverständnisse. Beim Realunterricht würde sie zwar zutreffen, sofern bloß an den sach sichen Lernzweck gedacht wird; beim Sprachunterricht trifft sie aber gar nicht zu. Damit kommen wir zum eigentlichen Kern des Mißverständnisses, — falls dies nicht etwa ein zweiter Irrtum heißen mußte.

Diese Kern-Frrung giebt sich darin tund, daß die Einwendungen gegen meine praktischen Ratschläge, zumal gegen das Realien-Lesebuch, vornehmlich vom Real unterricht hergenommen sind. Man scheint demnach
der Meinung gewesen zu sein, daß der Schwerpunkt meiner Schrift auf
der Seite des Realunterrichts liege, d. i. daß meine praktischen Borschläge
in erster Linie gewisse Resormen im Realunterricht bezweckten und somit
meine grundsätlichen Erwägungen eben von diesem Gebiete ausgegangen

seien. Das wäre ein großer Irrtum. Es verhält sich gerade umgekehrt und zwar so sehr umgekehrt, daß der Titel meiner Schrift füglich einsach hätte heißen können: "Zur Reform des Sprachunterrichts"; denn die mitberührten Anderungen im Realunterricht sind nur sekundärer Art, nämlich die notwendige Konsequenz der vor allem gemeinten sprachunterrichtlichen Resormen.

Ber dieses Digverstehen verschuldet hat: ob ich selbst, oder die Kritiker, oder ob wir in diefem Punkte allesamt "Sünder" find, bleibe vorläufig dahingestellt. Früher würde ich dasselbe allerdings nicht für möglich gehalten haben, wenigstens nicht bei achtfamem Lefen, weil ich auch bei diefem Buche mir Dube gegeben hatte, klar und beutlich ju foreiben. Nun aber das Digverftandnis wirklich vorgetommen ift, und bagu bei mehreren Lefern, fo muß mich bies antreiben, bas Buch nochmals icharf barauf anzuseben, ob in der Darlegung der grundfählichen Überlegungen nicht doch etwas verfaumt fein konnte, und felbft bann, wenn bies nicht ber Fall mare, bei einer neuen Auflage die principiellen Gebanten jur Borforge fo beutlich hervorzuheben, daß wenigstens in diesem Sauptpuntte tein Difverfteben mehr möglich ift. Nachdem jest eine neue Auflage nötig geworden ift, würde die Gelegenheit gegeben fein, die beabfichtigte Durchficht und die etwa ratlich scheinenden Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen. Leider tommt mir diefe Belegenheit augenblidlich fehr ungelegen, weil meine Beit und Rraft gerade durch eine bringliche neue Arbeit über die Schulverfaffung in Anspruch genommen find. Da aber ber Berleger auf eine neue Ausgabe der Schrift brangt, fo bleibt mir ju meinem Bedauern nichts anderes übrig, als für dies Mal die vorige Auflage unverändert abdrucken zu laffen. Sobald jedoch meine Bande wieder frei find, werde ich die beabsichtigten Erganzungen im Ev. Schulblatte mitteilen und dann diefen Auffat auch als Separat-Abbrud veröffentlichen.

Da indes der Ergänzungs-Auffat vielleicht noch eine Beile auf sich warten lassen muß, so will ich einiges von dem, was dort zur Sprache kommen wird, schon hier mitteilen. Ift es auch nichts Bollständiges, so wird es, wie ich denke, zum richtigen Berständnis des Buches doch von Nuten sein können.

Wie bereits bemerkt, gingen die grundsätlichen Erwägungen, welche mich zu den praktischen Vorschlägen geführt hatten, ursprünglich hervor aus Erfahrungen, Beobachtungen und Reslexionen, die sich vorwiegend, um nicht zu sagen ausschließlich, auf die Sprache und die Sprachbildung bezogen. Dieses von langer Zeit her gesammelte Gedankenmaterial stammte aus drei Quellen; es bestand:

١

- a) aus den Ergebnissen einer psychologischen Untersuchung über die Natur der Sprache und die sprachliche Ent= wicklung;
- b) aus Beobachtungen hinsichtlich gewiffer ftiliftifcher Gebrechen in der gelehrt=fachwissenschaftlichen, der belletriftischen und der Tageslitteratur;
- c) aus Erfahrungen und Beobachtungen an den Leiftungen unserer Schulen in der Lesefertigkeit, im Lese-Berständnis, im Reden und im Aufsatschreiben.

Auf den ersten, den Hauptbestandteil dieses Quellenmaterials — die psychologische Untersuchung — kann ich wegen der gebotenen Kürze hier nicht eingehen. Er muß für den Ergänzungsauffat verspart bleiben.

Der dritte Bestandteil — die Schulleistungen im Lesen u. f. w. — tommt in dem Buche selbst ausführlich genug zur Sprache.

über den zweiten Beftandteil — Beobachtungen hinsichtlich gemiffer Stilmangel — will ich bier icon bas Rötigste beifügen.

In einem Teil ber gelehrt-fachwiffenschaftlichen Litteratur, die mir bei meinen Studien durch die Bande ging, fiel mir etwas auf, was mich an= fänglich fehr befremdete. Es mar ein gemiffes Gebrechen in der fprachlichen Darftellung. Selbstredend bente ich babei nicht an fog. "Sprachdummheiten", überhaupt nicht an Grammatit u. dergl. fprachpolizeiliche Dinge, um welche die Schule fich gewöhnlich fo viel Sorge macht; fondern an das, um deswillen der Frangose sagt: le stile c'est l'homme, was also von der Gesamtbildung abhängt, woran je nach dem Stoffe auch Gemut und Charafter beteiligt fein konnen, worauf jedoch die Schulgrammatit als folche unmittelbar wenig ober gar teinen Ginflug hat. Das gemeinte Bebrechen besteht in einer ungewöhnlichen Schwerfälligfeit des Stile, die fich für den Lefer häufig auch als Untlarheit und Un= deutlichteit fühlbar macht. Richt selten pflegen dann auch erschreckend langatmige Gage mit unterzulaufen; ich meine nicht tunftmäßig geformte Berioden, die an und für fich nicht ichmer verständlich ju fein brauchen, sondern das, was man Sathaufen heißen mußte, wo die Einzelfate teils wieder und wieder ineinandergeschachtelt, teils wie aufs Geratewohl aneinandergeschoben sind. Gold ein Satzungeheuer sieht dann aus wie jene alten Gebaube, wo im Laufe ber Zeit bald bier bald bort ein Stud angebaut, hineingebaut und aufgebaut worden ift, fo daß der gescheiteste Architekt nicht mehr ju fagen weiß, welchen Stil es reprafentiert, wenn es nicht der Barbarenftil beifen foll.

3ch fragte mich nun, wie diese Schwerfälligkeit der sprachlichen Darftellung zu erklären fei, nämlich gerade bei diefen Personen, die doch

anerkannt sachkundig und von Jugend an aufs beste geschult waren, und denen das, was sie sagen wollten, unzweifelhaft klar genug war, um es auch andern klar machen zu können. Anfänglich glaubte ich, das fragliche Bebrechen hänge wohl mit der Schwierigkeit des behandelten Stoffes gusammen, da es sich - wenigstens nach meiner Erfahrung - am häufigsten und schlimmsten bei gelehrten Theologen und Philosophen zeigte. Allein es finden fich in diefen Fächern auch Autoren, die ausnehmend klar und felbst gemeinverständlich zu reden verstehen; so unter den Theologen 2. B. Luther, Calvin u. a.; auf philosophischem Gebiete 2. B. Lode, und musterhaft in jedem Betracht namentlich Berbart, unter ben neueren: Albert Lange und D. Flügel. Überdies begegnete mir die stiliftifche Somerfälligkeit boch auch bei manchen Philologen, Siftorikern, Juriften (3. B. in gerichtlichen Erkenntniffen), alfo in folden Wiffenschaften, wo ber Schriftsteller weniger mit spekulativen Schwierigkeiten zu tämpfen hat als in der Theologie und Philosophie. Und was die erwähnten Satungetume betrifft, fo tamen biefelben auch in folden Litteraturftuden bor, wo ber Stoff flar vorlag und es fich faft nur um einfaches Erzählen handelte, g. B. in Biographien, Charatterschilderungen u. bergl., und bier maren es gerade wieder gelehrte Theologen, welche in diefen Sprach-Miggeburten bas hochfte leifteten. Endlich zeigte fich bie ftiliftifche Schwerfälligkeit und Undeutlichkeit - wenn auch nicht ber fclimmften Urt, fo boch um besto häufiger - in ber politischen Tagespreffe, welche es in ber Regel nur mit folden Fragen zu thun bat, die bereits vielfach pro und contra durchgesprocen find und darum nicht zu ben fcwierigen gerechnet werden fonnen. Besonders waren es hier die wichtigeren Auffate, wie Leitartitel, Brotlamationen, Aufrufe u. f. m., worin jenes Gebrechen portam, mahrend doch die Berfaffer, weil fie ein großes Bublitum vor Augen hatten und auf dasselbe fraftig einwirten wollten, fich um fo mehr der Rlarbeit und Gemeinverständlichkeit hatten befleißigen muffen. konnte nun benten, bei Diefer Art von Schriftstellerei fei Die Gile an jenem Übel schuld gewesen. Gesett, dem fei so, dann war wenigstens die Schwierigkeit des Stoffes nicht schuld. — Aus alledem ergiebt fich also, bak ber querft angenommene Erklärungsgrund, die Schwerfälligkeit und Undeutlichkeit der sprachlichen Darftellung ruhre von der Schwierigkeit der Gebankenarbeit ber, nicht gutreffend ober wenigstens nicht ausreichend mar. Es mußte bemnach eine beffere Erklärung gesucht werben.

Da der behandelte Stoff, das Gedankenobjekt, nicht weiter in Frage kam, so mußte sich der Blid auf die subjektive Seite, auf die Autoren selbst richten; natürlich nicht auf die Einzelperson und ihre Individualität, sondern auf etwas, das ihnen gemeinsam war, also auf ihren Bildungs.



gang. Der Bildungsgang unserer Gelehrten ift bekanntlich ber gymnafiale (oder ein ähnlicher). Derfelbe wird aber, zumal hinfichtlich ber Sprachbildung, allgemein für ben vorzüglichsten gehalten. hinfictlich ber Spracfoulung unzweifelhaft nicht ohne Grund; benn in biefen Schulen wird (nach Bollendung bes Clementarfurfus) 9 bis 10 Jahre lang weit mehr ale die Salfte der gangen Unterrichtegeit dem fprachlichen Lernen gewibmet, und biefes umfaßt mindeftens vier Spracen: außer der Muttersprache noch drei fremde. Aber trop alledem und alledem treffen wir bei den ermähnten Autoren, welche diese vorzügliche Sprachiculung genoffen haben, jenes auffällige Gebrechen in der fprachlichen Darftellung, die Schwerfälligfeit des Stile famt den barbarifden Man tonnte nun supponieren, jene Manner möchten Satungeheuern. vielleicht gerade für das fprachliche Lernen wenig begabt gemesen sein. Indeffen diefe Annahme erweist sich bei näherem Befehen als unzuläffig; denn bei denjenigen Gymnafiasten, welche fich später der gelehrten Laufbahn widmen, darf in der Regel für gewiß gehalten werden, daß fie gut und mahricheinlich fehr gut beanlagt find, auch für das fprachliche Lernen; und mutmaflich haben im Abiturientenzeugnis jener Schriftsteller bie Cenfuren in den Spracen mindeftens "gut", wenn nicht gar "vorzüglich" gelautet. Der Blid auf ben Bilbungegang biefer Manner hat une alfo das bezeichnete Manko in ihrem Stil nicht nur nicht aufgeklart, fondern vielmehr bas Auffällige biefer Ericheinung noch gesteigert, ja gerabezu rätselhaft gemacht. - Man konnte ichlieflich etwa noch annehmen wollen, ber Fehler im Bilbungegange hatte vielleicht barin gelegen, bag burch bie vielen fremden Spracen Die Beschäftigung mit der Muttersprace zu furz gekommen mare. In den fruberen Jahrhunderten murde diefe Annahme erlaubt gewesen sein, aber feit einigen Menfchenaltern nicht mehr. Gefett indeffen, bei jenen Berfonen mare die Muttersprace wirklich gurudgefest worden, fo fteht bem gegenüber, daß das Erlernen einer fremden Sprache, falls es nicht allzu verkehrt geschieht, doch immer auch der Muttersprache Mag nun immerbin bei ihrem Bildungsgange binfebr gu gute fommt. fichtlich der Muttersprache etwas verfaumt worden fein, fo reicht Diefes fleine Manto doch bei weitem nicht aus, um jenes große Gebrechen im 3d mußte mich alfo nach neuen Erklärungsgrunden Stil zu erflären. umfehen.

Der letzterwähnte Bunkt, daß möglicherweise die Muttersprache etwas vernachlässigt worden sei, lenkte meinen Blick auf eine dritte Stelle, wo ein solches Bersäumnis nicht stattgefunden haben kann. 3ch meine nämlich die belletristische (schonsprachliche) Litteratur in ihren zahlreichen Gattungen und Arten. In sprachlicher hinsicht unterscheidet fich diese Litteratur

١

von der fachwiffenschaftlichen barin, daß die lettere gunachft nur die Aufgabe hat, flar und beutlich ju fagen, mas fie fagen will; mahrend Die belletriftische ihre Aufgabe dabin steigert, daß das Gesagte nicht blog flar und beutlich, fondern auch funftlerifch ich on fein muffe. Bei berufemäßigen Schriftstellern dieser Art wird man für gewiß annehmen konnen, baß fie fich um das, mas jur Schonheit in Boefie und Profa gehort, mit wirklichem Fleiß bekummert und darum namentlich auch an den vorhandenen Mufterleiftungen in der Muttersprache fich eifrig gebildet haben. Ift nun auf dem Gebiete der Belletriftit (intl. Redefunft) bei uns alles in Ordnung? Kommen hier teinerlei Gebrechen von Belang vor? Allerdings wird man hier selbst bei Autoren dritten und vierten Ranges jene Schwerfälligkeit bes Stile, wie fie die fachwiffenschaftliche Litteratur mitunter zeigt, niemals finden, geschweige jene wucherischen Satformen. Gleichmohl weist auch die belletriftische und Rede-Litteratur offensichtliche Mängel auf und dazu auffälligerweise nicht felten und zwar noch auffälliger gerade beshalb, weil manche biefer Mangel für Schonheit gehalten merben. Bir batten es bemnach nicht blog mit gelegentlichen Fehlern, fondern jum Teil mit Berirrungen bes Geschmads, ber Theorie, ju thun. Bas wird nicht alles für fcon, für erhaben, für meifterhaft gehalten! Da wird in den öffentlichen Blattern irgend einer Festrede nachgerühmt, fie fei febr "fdmungvoll" gewesen, - und in der That, ohne "Schwung" icheint es heutzutage tein Beifall suchender Festredner mehr zu thun; vielleicht bestand aber das Schwungvolle lediglich in Ecauffement, Wortfowall, fünftlich aufgebaufchten Berioden, hochtrabenden Ausbruden, fraftvollem Bathos und vor allem in reichlich eingestreuten Barteiphrafen und -Stidworten. Bor einem Bublifum, das biefe Art von "Schwung" fcon findet, mare Demofthenes unzweifelhaft durchgefallen. - Ahnliche Beschmackverirrungen, wenngleich anderer Art und weniger auffällig, kommen auch in den übrigen Gattungen der Belletriftit vor. Soren wir den anerkannten Sauptgesetgeber auf dem Bebiete bes fprachlich Schonen. Leffing fagt in feiner turzen, schlagenden Beife: "Die größte Deutlichteit ist die größte Schonheit."\*) Das heißt also: alle Schönheit in der Sprache wird gemeffen an der Deutlichkeit. Wohlverstanden: er verbietet nichts von all ben Mitteln, welche für tauglich erachtet werden, um die Schönheit der Rede ju heben; er fagt vielmehr gleich dem Beidenapostel auf anderm Gebiete: "alles ift euer." Allein er ertennt von jenen Mitteln feins von vornherein als tauglich an, sondern behauptet: fle

<sup>\*)</sup> Bekanntlich pflegte auch Dieftermeg biefen Leffingiden Ausspruch einzuschärfen; fein bahnbrechenbes "Lehrbuch ber mathematischen Geographie und populären Beimatekunde" trägt benfelben als Motto.

muffen das erst dadurch beweisen, daß sie zur Deutlichkeit des Gebankens beitragen. Thun sie das nicht, so sind sie wertlos, bloßer Flitter, der das Fehlen der echten Schönheit verdecken soll; und hindern sie gar die Deutlichkeit, so bedeuten sie das Gegenteil der Schönheit und sind vom Ubel. Der sprachliche Ausdruck muß dem Gedanken so eng anliegen, wie die Haut dem Leibe; er muß dem Inhalt wie angewachsen sein. Soll irgend einmal die Sprache noch etwas anderes leisten, als der Wahrheit und der Schönheit zu dienen, also etwa den momentanen Eindruck verstärken, oder überreden, überrumpeln, bestechen u. s. w., so gehen uns diese Zwecke und ihre Mittel, auch wo sie erlaubt wären, nichts an; mit der eigentlichen, der angewachsene Schönheit haben sie nichts zu thun.

Wenn einmal das Schwert dieses Leffingschen Kanons über die Belletristit und Redekunst käme, — hei, wie würden da die Späne massenhaft umhersliegen, und nicht bloß Späne! Selbst die glänzende, prächtige, vornehme Schillersche Prosa würde vor diesem Richterstuhle bei weitem nicht das Prädikat Nr. 1 erhalten, geschweige eine solche, die unter jener steht; nur Goethes Prosa und was ihr ähnlich ist, würde zur ersten Rangklasse zählen können.

Es giebt auch ein gemiffes außeres Rennzeichen, um zwischen zweierlei Schönheiten, die aber verfcieden geartet find, die bohere von der minderwertigen unterscheiben ju tonnen, falls ber Blid für die inneren Renngeichen noch nicht völlig geöffnet ift. Nehmen wir g. B. die beiben oberften neudeutiden Rlaffiter, Schiller und Goethe. Bei der Schillerichen Brofa fällt bas, mas fie auszeichnet, fo febr in die Augen und imponiert dermaßen, daß ein folcher Beurteiler bei fich felbst fagt: nein, fo etwas wirst du nie und nimmer leisten; baran versuchst du dich nicht. Goetheiche Profa bagegen zeigt fo wenig Glanz und Bracht, fo wenig Bathetisches, ift so verständlich, so natürlich, so einfach, wie wenn die Borte ohne alle Dube bahingeworfen maren; fo dag ber Beurteiler bei fich felbst bentt: ja, so etwas, bas konntest bu am Ende auch leiften. Da haben wir's. Diejenigen Charafterzüge ober Clemente bes Schonen, welche auch dem Mindertundigen mertbar werden, die find eben noch nicht das höchfte.\*) — hat ber Sprach- und Runsttenner Leffing recht, bann fcleppt

<sup>\*)</sup> Diefer Gegensatz zwischen dem Grade der Merkbarkeit und dem Grade der Schönheit resp. der Schwierigkeit findet fich nicht bloß bei der Sprachkunft, sondern auch bei den übrigen Künsten. In der Selbstbiographie des Malers B. v. Kügelgen ist es interessant zu lesen, auf welchem Wege er jenem Gegensatz auf seinem Kunstgebiete schon als Knade zufällig auf die Spur kam. (Bgl. "Jugenderinnerungen eines alten Mannes", Berlin, Bessersche Buchhandlung.) Daraus erklärt sich auch, wie es manche Leute giebt, die bei einem Kunstwerke von Menschand dergestalt

die belletristische und Redekunst-Litteratur, obwohl sie sprachlich geförderter ist als die fachwissenschaftliche, in den meisten ihrer Leistungen noch mehr Fehler mit sich als diese. Und wohlverstanden: diese Fehler sind da, obwohl die betreffenden Autoren unzweiselhaft sich viel mit der Mutterssprache und ihren besseren Erzeugnissen beschäftigt haben. Erzo, der ans genommene dritte Erklärungsgrund: der Mangel an Deutlichkeit bei manchen sachwissenschaftlichen Schriftstellern, so wie derselbe Mangel und andere Fehler innerhalb der belletristischen und RedesLitteratur, rührten vielleicht von der unzulänglichen Beschäftigung mit der Muttersprache her, hat sich ebenfalls als nicht ausreichend erwiesen.

Das führte mich auf eine vierte Beobachtungsstelle. Fassen wir auch diese noch ins Auge; vielleicht hilft sie uns auf die rechte Spur. Diese vierte Stelle ist die fachwissenschaftliche Litteratur auf dem Gebiete der Naturkunde. Jene erschreckende Schwerfälligkeit resp. Undeutlichkeit, die man bei nicht wenigen Theologen, Philosophen, dazu bei manchen Juristen, Historikern, Zeitungsschreibern u. s. w. antrifft, sindet sich hier, wenigstens bei den Fachmännern, so gut wie gar nicht. Die Sprache ist, ähnlich wie bei der Mathematik, durchweg klar, bestimmt und knapp, kurz, dem Gedanken wie angewachsen. Die Geschmacksverirrungen der Belletristik und Rhetorik sind hier ohnehin nicht zu befürchten, weil die Fachwissenschaften nicht in Versuchung kommen können, um einer vermeintlichen Schönheit willen die Deutlichkeit zu vernachlässigen.\*)

So die Resultate meiner Umschau. Stellen wir diefelben furz gu- fammen.

1. Die stilistische Schwerfälligkeit resp. Undeutlichkeit fand fich vornehmlich unter den Theologen, Philosophen, Juristen u. s. w. also im Gebiete der humanistischen oder Geistes wissenschaften.

In einer etwaigen unzulänglichen Beschäftigung mit der Muttersprache kann dieser Fehler nicht seinen Hauptgrund haben, weil

2. in der belletriftischen und rhetorischen Litteratur, wo die Befchäftigung mit der Muttersprace vollaus vorhanden ift, fich ebenso folimme, wenn auch anders geartete Berftoke wider

von Bewunderung hingerissen werden, daß sie vor dem Autor fast in die Anie sinken, um ihn anzubeten, während sie an den viel herrlicheren Werken der Natur teine Meisterhand erkennen können und es sür ein Zeichen der Unbildung halten, wenn jemand ausruft: "Die himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündigt seiner hände Werk."

<sup>\*)</sup> Auf die medizinische Litteratur paßt allerdings jenes Lob insofern nicht gang, als ihre Darftellungen durch die unnatürlich gehäuften technischen Fremdwörter in ein gewisses mysteriöses Dunkel gehült find, — ähnlich wie die Rezepte. Jedenfalls ift ber naturtundliche Stoff an diesem filliftischen Bopfe unschuldig.

- die Deutlickeit finden und dazu die verirrte Meinung, diese Mängel in der Deutlickeit seien Schönheitszeichen.
- 3. Die fachwissenschaftliche Litteratur auf dem naturtundlichen Gebiete ist durchweg von beiderlei Fehlern frei. Selbst diejenigen belletristischen Schilderungen, welche ihren Stoff aus der Natur entnehmen, haben in der Regel an diesen Borzügen noch einen Anteil; wo und insofern das nicht der Fall ist, da beweist dies, daß die in der Belletristik heimischen Verstöße gegen die Deutlichkeit von dort auf das Naturgebiet übertragen worden sind.

Besonders beachtenswert, weil allem Bermuten widerstreitend, ift 4. die auffällige Thatface, dag der langjährige Sprachbildungemeg ber höhern Schulen, den man allgemein für den besten halt, doch zur Erzielung der Deutlichkeit, die Leffing fur bas unerlägliche und entscheidende Rennzeichen eines guten Stile erflart, anscheinend wenig ober gar nichts beiträgt; denn wenn die naturwissenschaftlichen Schriftsteller ihre deutliche Redeweise jenem Bildungsgange verdantten, so mußte fich Diese vorteilhafte Wirtung auch bei allen übrigen, die jene Sprachichulung genoffen haben, finden, was aber eben nicht der Fall ift. Ferner: unter denjenigen Berufeklaffen, welche ihre Schulbildung nicht auf jenem vielsprachigen Wege erlangt, dabei aber in der Federführung fortgefett fich gentt haben - 3. B. unter ben gewerblichen Beichäftsmännern, ben Boltsichullehrern u. f. w. giebt es verhältnismäßig weit mehr Bersonen, die das, was ihnen felbst facilich klar ift, gemeinverständlich und somit beutlich auszudrücken verfteben als unter ben gelehrt gefculten Ständen (abgesehen von den Naturmiffenschaftlern); und eine folche Schwerfälligkeit des Stils mit folchen Satungeheuern, wie bei ben oben ermähnten Belehrten, tommt bei biefen Berufsflaffen, wo fie in ihrem Sache ichriftstellerifc auftreten, überhaupt nicht Der Ginmand, daß jene es mit ichwierigeren Bedantenproblemen zu thun batten als diefe, trifft den Bunkt nicht, auf den es ankommt; benn es handelt fich lediglich darum, ob jemand bas, mas ihm felbft tlar ift, flar ausbruden fann; ift einer mit feiner eigenen Gedankenarbeit noch nicht im reinen, fo hat er auch nicht den Beruf, darüber ju fchriftftellern.

Wie der Lefer merkt, sind wir der Erklärung, woher der Mangel an stillstifcher Deutlichkeit bei einem Teil der fachwissenschaftlichen Litteratur und in der Belletristik ftammt, allmählich beträchtlich näher geruckt. D

Der Umstand, daß die Berflöße gegen die Deutlickeit in der si wissenschaftlichen Litteratur nur auf dem Gebiete der Geisteswissenschaft in der so nicht aber auf dem der Naturwissenscheite der Geisteswissenschen mehr die Stoffe in ihrer Eigenatigkeit zu besehen. In Sollunterricht kommen ihrer für unsere Frage hauptsächlich d in Betracht: 1. die Naturkunde, was die Geistes wissenschafte im Beiges wissenschiffen da ftel vertreten durch Religion und Profangeschichte inkl. Gesellschaftsfunde, 3. a Bertreten durch Religion und Projangejajagie inti. Gesellschaftskunde, 3. a ingaltlig beide Stoffarten umfaßt. Diese Dreiersei Lehrstoffe wollen wir der Reihe nach besehen, w weit sie ein deutsiches Reden begünstigen ober nicht.

Bir beginnen mit der Naturkunde.

Sier können wir, nach dem Voraufgegangenen, schon sofort eines Sauptfat, ben wichtigsten, in aller Form feststellen: Die Beschäftigung mit naturkunblichen Stoffen begünstigt die Deutlicheit der Redelveise und dwar in hohem Maße. Daraus folgt weiter: bei unzulängliger Beschäftigung mit diesen Stoffen ist die Erlangung einer deutlichen Redeweise sehr erschwert.

Dier muß aber dabor gewarnt werden, diesen Sat ohne weiteres in die pädagogische Prazis übersegen zu wollen, also etwa zu denken: wenn man nur dafür forge, daß im Lehrplan der Shule die nötige Portion Raturiunde stehe, dann sei die Sache gemacht, d. i. dann werde die deutliche Redeweise sich von selbst einstellen. Das wäre ein arger Irrtum. Der obige Saß spricht ja nicht von einem "Bon selbst sich einstellen",

Mannan fondern bloß von einem "Beglinstigen". Daß die Naturdinge gleichsam mismond nit Zauberkraft auf ein deutliches Reden hinvirken, wird doch niemand

glauben; folglich muß alles natürlich zugehen, wird doch niemmine mange fragen in masse steen ginvirten, wird doch niemmine masse steen ginvirten, wird doch niemmine masse steen ginvirten, wird doch niemmine nauer fragen, in welcher Eigentlimlichkeit der Naturobjekte der Grund der Grund der Begünstigung liegt, und wie dann dieser Grund wirkt.

Da die Dinge und Borgänge der Natur, weil sie körperlicher Art find, den Sinnen un mittelbar vorgenge der Ratur, weil sie körperlicher Vinschauungen osa es im Makista den Gunen, so entstehen deutlicere Anschaungen, als es im Gebiete der Geisteswissenschaften möglich ist, und damit auch deutlichere Begriffe. Die erste und un ne er [äßlich fie Borbedingung vennichere Begriffe. Die er ste unv und Anstaland und dentlichen Reden, nämlich Klarheit der die Anschuple vorverungung dum veutligen veven, nämlig Klargeit ver Masturnhistes auf die Smallingen veren, nämlig Klargeit ver Geber ist som die erfüllt. So weit wirken die Raturobjekte auf die Sprachbildung, nämlich vorbereitend, ganz von felbst, ohne ein besonderes Buthun des Lehrers.

'eit in da i swissenspale babin, no Diese erste Förderung des deutlichen Redens fehlt bei den beiden anderen sachunterrichtlichen Gebieten, dem religiösen und humanistischen. Ebenso fehlt sie innerhalb des eigentlichen Sprachunterrichts, beim belletristischen Lesebuche, — ja hier fehlt sie in einem noch schlimmeren Maße als dort, aus einem Grunde, den wir unten näher kennen lernen werden.

Nun tommt eine ameite Forberung bingu. Beil ber Schuler im

flich brei jaften, 1e, 3. als , welches

hen, wi

ort eins

itiat de

n ift be

iteres i

Datas

naturfundlichen Unterricht die fachlichen Anschauungen und Begriffe flarer und icarfer auffaßt, fo wird er auch die bezuglichen fprachlichen Musbrude, die er vom Lehrer bort, Marer und bestimmter auffaffen. Damit gefchieht alfo foon ein Schritt in die Sprachbildung hinein. Derfelbe vollzieht fich teilweise wieder gang von felbft, doch tritt andernteils zugleich die fprachbildende Thatigkeit des Lehrers mit auf. hier ift aber auch die Stelle, wo diese Lehrthätigfeit absichtlich und planmäßig mit eingreifen muß, weil fonft biefes zweite Forderungsangebot der Raturtunde nicht vollaus benutt merden murbe. Diese Benutung hat badurch ju geschen, dag der Schuler angehalten wird, fich ftete thunlichft flar und beftimmt auszudrüden. Es fteht übrigens bem Lehrer nicht frei, ob er bies thun will ober nicht; benn ba bier für den Schuler ein annabernd beutliches Reben wirklich möglich ift, jedenfalls leichter als auf den anderen Gebieten, so wird das Dringen auf deutlichen Ausbruck auch Erfolg haben; einen folden Erfolg, der anderswo nicht zu gewinnen ift, fahren laffen, mare offenbare Bernachlässigung und dazu eine folde, die durch nichts wieder gut gemacht werden tann. Doch auch noch aus einem andern Grunde darf der Lehrer an dieser Sorge nicht vorbeigehen. Da es in der Natur-

tunde wie in der Mathematit leichter möglich ift, fich fnapp und beftimmt

auszudruden, fo gehort es jur Ehre und gleichsam jum Wefen biefer

Biffenschaften, daß fle diese sprachliche Tugend auch wirklich befitzen. Das

zeigt auch ihre fachwiffenschaftliche Litteratur. Wenn nun ein Lehrer,

3. B. an einer höhern Soule, dem berufsmäkig nur die Naturtunde und

Mathematit obliegen, denken und fagen wollte: ich habe es nicht mit ber

Sprachbildung, sondern nur mit naturwissenschaftlichen und mathematischen Kenntnissen zu thun, so würde derselbe dadurch beweisen, daß ihm der Geist seiner Fachwissenschaften sehlt, und er nur ein naturwissenschaftlicher

und mathematischer Lohndiener ift. 3ch habe biefen Bunkt mit erwähnt, damit der Leser im Auge behalte, daß wir hier immer nur von einer

folden fprachbildenden Thatigfeit des Lehrers reben, die nicht im Dienft

ber Sprachstunden, fondern im Namen ber Raturfunde geschehen muß,

n: wen Bortin erde de

Fertum Stellen", Leichian

iemani im 9<sup>6</sup> ab der

r Art ftehen jafter

u n: der die

16ft

gleichviel ob gern ober ungern.

Noch eine dritte Förderung der stillstischen Deutlichkeit von seiten der Naturkunde haben wir zu verzeichnen. Wird der naturkundliche Unterricht Dörpfeld, Real- n. Sprachunterricht. I.

so erteilt, daß die erste und zweite Förderung wirklich eintritt, also der Schüler auf diesem Gebiete klare Anschauungen und Begriffe gewinnt und im deutlichen Reden sich übt: dann vollzieht sich damit auch ein Geswöhnen an klares Auffassen und beutliches Reden. Darin liegt psychologisch ein Doppeltes: einmal das Bedürfnis oder Berlangen nach solcher Auffassungs- und Ausbruckweise, und sodann die gesteigerte Fähigkeit dafür.

So finden wir demnach die Naturtunde mit drei Borzügen für die Förderung der stilistischen Deutlichleit ausgerüstet. Damit ist das Rätselhafte, welches die oben erwähnten stilistischen Mängel innerhalb der sachwissenschaftlichen und belletristischen Litteratur an sich tragen, der Hauptsache nach ausgeklärt. Dabei will gemerkt sein, daß eigentlich schon der erste Borzug, nämlich das leichtere Gewinnen klarer Anschauungen und Begriffe, alles erklärt, da die beiden andern Förderungen eigentlich nur die Folgewirkung dieses ersten Borzuges sind.

Stellen wir das Erflärungerefultat im einzelnen feft.

Zum ersten ist erklärt, warum die naturkundliche Litteratur hinsichtlich der Deutlichteit des Stile so auffällig vor der übrigen fachwissenschaftlichen und der belletriftischen Litteratur sich auszeichnet.

Zum andern ist erklärt, daß die Stilmängel in den Geisteswiffensichaften und in der Belletristit vornehmlich daher rühren, weil es hier weit schwerer hält, zu klaren Anschauungen und Begriffen zu gelangen, vollends dann, wenn in der Jugendzeit eine gründliche Schulung an den naturkundlichen Stoffen gefehlt hat.

Zum dritten ist erklärt, warum der umfassende und langjährige Sprachunterricht der höhern Schulen, trot seiner anderweitigen Borteile, doch zur Erzielung der stilistischen Deutlickeit wenig beiträgt, da er das, was an der Rarheit der Anschauungen und Begriffe in den Geistes-wissenschaften fehlt, nicht ersehen kann.

Zum vierten ift erwiesen, daß dasselbe von der Beschäftigung mit der belletristischen Litteratur (bezw. mit dem. belletristischen Lesebuche) gilt, — vollends dann, wofern diese Litteratur noch vielfach an solchen Fehlern wider die Deutlickeit leidet, welche der verirrte Geschmack für Schönheit hält.

Die Anwendung diefer wertvollen Aufschluffe für die Lehrpraxis läßt fich jest leicht feftftellen.

Gilt es, das erfte und unerläßlichste Stud der Sprachbildung — die Deutlickeit des Stils — zu erzielen, dann ist der naturkundliche Unterricht derjenige Lehrgegenstand, welcher die unentbehrlichste und wichtigste Hulfe leisten muß.

Bas hat nun der Lehrer hier für diefen Zwed zu thun?

- 1. Bor allem ist dafür zu sorgen was auch schon für den sachlichen Lernzweck das wichtigste ist — daß der Schüler klare Anschauungen und Begriffe gewinne. (Selbstredend kann das nur durch Borführung der Objekte in natura geschehen, jedes Buchlernen ist bei der Anschauungsoperation ausgeschlossen.)
- 2. Der Schüler muß angehalten werden, fich möglichft beutlich und tura auszudruden.
- 3. Beides muß mit berjenigen Sorgfalt und Stetigkeit geschehen, daß ein Gewöhnen eintritt, d. i. das Bedürfnis nach Klarsheit in Auffassung und Redeweise, und eine gesteigerte Fähigkeit dafür. In dem Maße, wie dieses Gewöhnen gelingt, hat dasselbe die Folgewirkung, daß es in irgend einem Maße auch dem saclichen und sprachlichen Lernen in den übrigen Lehrsfächern zu gute kommt, d. i. daß auch dort das Bedürfnis und die Fähigkeit für Klarheit in Auffassung und Redeweise sich steigern.

So in der Naturtunde, — wenn die Borzüge dieses Lehrstoffes für die Sprachbildung voll ausgenutt werden sollen. Das alles muß schon ohnehin, nämlich um des sachlichen Lernzweckes willen, geschehen, gleichviel ob der Sprachsehrer diese bedeutende Hülse dankbar anerkennen will oder nicht. Ob es auch besondere sprachunterrichtliche Mittel giebt, um die Borteile der Naturkunde noch besser für die Sprachbildung auszunuten, wird weiter unten zu überlegen sein.

Befehen wir jest die beiden andern sachunterrichtlichen Facher, Relisgion und Geschichte (intl. Gesellschaftstunde).

Als Geisteswiffenschaften stehen sie hinsichtlich derjenigen Seite der Sprachbildung, wovon wir hier zu reden haben, hinter den Naturwissenschaften weit zurück. (Daß sie für andere Seiten der Sprachbildung wiederum sehr förderlich sind, namentlich dadurch, daß sie stärker und tiefer ins Gemütsleben eingreisen, geht uns jeht nicht an.) Da jedoch die Deutlichkeit der Rede auch in den Geisteswissenschaften angestrebt werden soll und muß, dieselbe aber zuoberst von deutlichen Anschauungen und Begriffen abhängt: so ist klar, daß im Religions- und im Geschichtsunterricht die nämlichen drei Lehrthätigkeiten vorzunehmen sind, die vorhin bei der Naturkunde namhaft gemacht wurden. Also:

- 1. dem Schüler zu klaren Anschauungen und Begriffen zu verhelfen;
- 2. benfelben zu einer beutlichen und fnappen Ausbrucks= weise anzuhalten; und so

3. ein Gewohnen (Beburfnis und Fühigfeit) in beiden Richtungen in Gang zu bringen.

Bemerk. zu 1: Da in diesen Fächern die Anschauungen nicht unsmittelbar, sondern nur auf sprachlichem Wege vermittelt werden können, so weist dieses Erschwernis darauf hin, daß hier nur das beste Mittel gut genug ist, nämlich das mündliche Lehrwort. Im ersten Lehrstadium (Anschauungsoperation) ist demnach die Hülse eines Buches schlechterdings unzulässig — (somit auch die verbesserte Form, wie die Zillersche Schule bei historischen Stoffen bisher das Lesen mit zu benutzen pflegt).\*)

Bemerk. ju 2 und 3: Wegen der Schwierigkeit, womit im Gebiete der Beifteswiffenschaften die Deutlichkeit der Rebe ju tampfen bat, wird ber Lehrer fich hier mit mößigen Leiftungen aufrieden geben muffen. Dier, wo die Befinnungebildung ber hauptzwed ift, würde jedes übertriebene ober auch nur lästige Drangen auf eine außerliche Sprachleiftung fich ichmer rachen, ba die angeregten Befühle ein foldes Dreinfahren nicht ber= tragen, und um fo weniger vertragen, je lebendiger fie find. (Bort! Bort!) Um fo mehr wird barum barauf gerechnet werden muffen, daß im naturkundlichen Unterricht, wo der Stoff eine folche sprackliche Schulung gut erträgt, diefelbe nicht verfäumt worden ift, und dann die dort gewonnene Gewöhnung hier dem Lehrer ftill und unvermertt au Bulfe tommt. - An diefer Stelle ift über den Ginflug bes naturfundlichen Unterrichts auf bas Lernen im Gebiete ber Beifteswiffenschaften noch ein Bedante nachzuholen, der oben mit Absicht gurudgehalten murbe. Der sprachliche Ausbruck für geistige Objekte ift icon an und für fic, gang abgesehen von padagogifden Gefichtspuntten, fehr abhangig vom naturkundlichen Wissen und Sprechen. Es liegt dies darin, daß alle Worte für geistige Dinge, Borgange und Beziehungen — alle ohne Ausnahme — hergenommen find von Namen für finnliche Dinge, Borgange und Beziehungen. Es find also allesamt bilbliche ober Gleichnisausdrücke, die ursprünglich aus der Naturkunde stammen, wie bei allen denjenigen Worten, beren Wurzel noch kenntlich ift, deutlich zu Tage liegt und in jedem guten onomatischen Wörterbuche näher ersehen werden kann. Je fcarfer nun die urfprungliche, die finnliche Bedeutung eines Wortes aufgefaßt ift, besto richtiger wird feine abgeleitete, geistige Bedeutung erfaßt werden; und umgefehrt, je unvolltommener feine finnliche Bedeutung erkannt ift, defto unvolltommener wird die Erkenntnis der geiftigen Bebeutung fein. Rurg, mas bort verfaumt wird, tann hier niemals wieder

<sup>\*)</sup> Bgl. meinen barauf bezüglichen Anhangsauffat in ber Schrift: "Der bibattifche Materialismus", 3. Auft., (Gef. Schr. II. 2.) Anhang Rr. 5.

gut gemacht werden. Rechnet man diese nathrliche Abhängigkeit der Geisteswissenschaften von der Naturkunde zu der oben besprochenen pädagogischen Abhängigkeit hinzu, so wird vollends klar, wie sehr die Geisteswissenschaften und der Sprachunterricht sich selber im Licht gestanden haben, als früher — vor Comenius und noch lange nachher — die Naturkunde aus allen Schulen, höheren und niederen, verbannt war; und wie kurzsichtig diejenigen sind, welche auch heutzutage noch glauben, im Interesse jener Lehrsächer die Naturkunde wenigstens in der Bolksschule vom selbständigen Betriebe ausschließen zu sollen.

Wir können jest überbliden, welche wichtigen Dienste die Naturkunde und die beiden andern sachunterrichtlichen Fächer (Religion und Menschenleben) für die Sprachbildung in Lessings Sinne zu leiften vermögen.

Bebes biefer Facher leiftet ein Dreifaches:

ij

ij

175

ŢĽ.

ij

į

Ė

ń

- es forgt für tlare Unicauungen und Begriffe;
- es übt ein deutliches Reden;
- es bewirft ein Bewöhnen in beiden Richtungen:

und das geschieht unausgesetzt durch die ganze Schulzeit hindurch. Diese sprachbildenden Hulfsdienste leisten aber die drei sachunterrichtlichen Kächer nicht auf fremde Bestellung, nicht im Auftrage des Sprachunterrichts, sondern ganz von selbst in und mit der Arbeit, die sie für ihre eigenen sachlichen Lernzwede zu thun haben, falls sie diese ihre eigene Arbeit pflichtmäßig, nämlich pädagogisch richtig, thun.

Wir sehen also, daß die Sprachbildung einem Baume gleicht, der in ben Boden des Sachunterrichts gepflanzt ift und zwar fo, daß er in jedes diefer brei Gebiete - Religion, Menfchenleben, Ratur - je eine ftarte Nährwurzel hineinsentt, jedoch die ftartfte, die Bfahlmurzel, in die Naturtunde; und daß jede biefer brei Rahrmurgeln brei Zweig- ober Saugwürzelchen hat. Diefe brei Rahrquellen find nicht durch Menfchenwit geschaffen, sondern durch die Natur der Dinge und die Ratur der Seele gegeben; fie find da und waren ba vor allem Sprachunterricht und find ohne ihn wirksam; und wenn er da ift, so hat er an ihnen eine unentbehrliche und durch nichts zu erfetende Sulfe. Das tann ihm auch die Litteraturgeschichte bezeugen. Die altflassischen Sprachperioden, 2. B. die griechische ju homers Beit und die altdeutsche gur Beit bes Nibelungen-Liedes und früher, waren möglich ohne schulmäßigen Sprachunterricht; fie erwuchsen und erblühten aus ben natürlichen Wurzeln der Sprachbildung.

Treten wir nunmehr an den eigentlichen Sprachunterricht heran. Als sein Haupt-Hilfsmittel galt seither das sog. "Lesebuch"; mit Recht, denn hier erhält die Sprachbildung eine vierte Rährwurzel, deren Boden die belletristische Litteratur ist. Mit diesem Teile des Sprachunterrichts haben wir es jedoch hier nicht zu thun. Wenn mein Thema von einer "Resorm des Sprachunterrichts" redet, so wird angenommen, daß die Behandlung des belletristischen Lesebuches und was damit zusammen-hängt (Lesen, Grammatik, Aufsatschreiben u. s. w.) völlig in Ordnung sei. Ob es in Wahrheit so ist oder nicht ist, geht mich jetzt nicht an. Die sprachunterrichtliche "Resorm", welche das Thema im Sinne hat, betrifft etwas anderes, eine Ergänzung, ein Plus. Es ist die Frage:

Können die vorhin beschriebenen wertvollen Silfsbienfte, welche die drei sachunterrichtlichen Fächer der Sprachbildung schon von selbst leiften, nicht durch geeignete Mittel noch gesteigert werden? Der genaner ausgedrückt:

Können die sprachbildenden Kräfte, welche in den drei sachsunterrichtlichen Fächern (und insbesondere in der Naturkunde) liegen und teilweise schon von selbst wirken, nicht durch besondere Lehrmittel noch besser ausgenutzt werden?

Langjährige Überlegung hat mich darauf geführt, daß es in der That solche Mittel giebt; ihr Ersolg ift auch bereits durch längere praktische Ersahrung bewiesen. Rach meiner Taxe darf man sagen, daß der Sprachbildungsgewinn, den die drei sachunterrichtlichen Fächer bei rechtem Betrieb schon von selbst leisten, durch Anwendung jener besonderen Hilfsmittel auf mehr als das Doppelte gesteigert wird und zwar nicht bloß hinsichtlich der Lessingschen Kardinaltugend des Stils, sondern auch für alle übrigen Seiten der Sprachbildung. Überdies kommen diese Hülfsmittel auch dem sachlichen Lernen in allen drei Gebieten zu gute und nicht minder dem belletristischen Lesebuch in seinen eigenartigen Zwecken.

Beldes find nun diefe befonderen Bulfs-Lehrmittel?

Es find ihrer brei, genauer gefagt: breierlei. 3ch nenne fie in auffleigender, d. i. ben Grad ihrer Wichtigkeit andeutender, Reihenfolge.

- 1. Ein saclich-onomatisches Wörterheft, das im Berfolg der Schulzeit vom Schiller selbst geschrieben wird und nicht minder notwendig ist als das Auffatheft.
- 2. Für jedes der drei sachunterrichtlichen Fächer (Religion, Menschenleben, Natur) ein Fragebüchlein (Wiederholungs- und Aufgabenbuch, Repetitorium, Enchiribion oder wie man es sonst nennen will), — also insgesamt ihrer drei.
- 3. Für jedes der brei sachunterrichtlichen Fächer ein (fachwissenschaftliches) Lesebuch, das sich den zu behandelnden sachlichen Lettionen genau anschließt, also insgesamt wieder ihrer brei.

In der nachfolgenden Schrift ift von diesen dreierlei Hulfsmitteln näher die Rede, insbesondere von dem Lesebuche. hier nur ein paar turze Bemerkungen.

Bemerk. zu 1: 3m "Wörterheft" sollen die im Unterricht vorgetommenen (wichtigeren) Ausdrücke verzeichnet werden, welche dem Schüler erklärt werden mußten. Die Erklärung, sei es durch synonymische Worte oder durch kurze Umschreibung, wird beigefügt. Auf den unteren Stusen, wo die Schüler noch nicht schreibfähig genug sind, führt der Lehrer dieses Berzeichnis für sich; es ist dies nötig, — einmal damit er sich gegenwärtig halte, welche Wörter den Schülern bereits bekannt sind, und zum andern, damit der nachfolgende Lehrer den Stand der Klasse in diesem Punkte kennen lernen kann. — Bon Zeit zu Zeit muß eine Prüfung vorgenommen werden, ob den Schülern die Erklärungen noch geläusig sind.

Bemerk. zu 2: Die drei "Fragebüchlein" (Repetitorien) stehen zunächst im Dienst des sachlichen Lernens. Sie sind ein Hilssmittel zum Wiederholen und abschließenden Reproduzieren der vorgeführten Lektion, — sei es zur mündlichen Beantwortung, oder zur schriftlichen (Aussach), oder zur meditationsmäßigen Borbereitung zu hause. Sie setzen voraus, daß erst ein Wiederholen der Lektion durch freies Abfragen des Lehrers voraufgegangen sei, ebenso ein Lesen der Lektion (s. Nr. 3). Die mündliche und schriftliche Wiederholung und Erprodung des sachlich Gelernten an der Hand des Frageheftes ist aber zugleich eine vortreffliche Sprachübung, namentlich auch hinsichtlich der Deutlichkeit des Ausdrucks, da dieselbe nur in Berbindung mit dem Sachunterricht sich gewinnen läßt.

Bedenfalls bedarf bie Oberftufe für jeden Zweig des Sachunterrichts ein folches Frageheft. Ob ein derartiges Hilfsmittel auch icon auf der Mittelftufe zwedmäßig wäre, bleibe bier eine offene Frage.

Als ich seiner Zeit dem jüngst verstorbenen Prof. Dr. Fabri das Repetitorium der Gesellschaftskunde übersandt hatte, bemerkte er in seiner Antwort: es sei schade, daß ich für meine sachunterrichtlichen Frageheste den fremden Namen "Repetitorium" oder "Enchirdion" gewählt habe; sie sollten lieber "Katechismus" (der Gesellschaftskunde, der biblischen Geschichte u. s. w.) heißen. Diese Bemerkung freute mich nicht wenig: Dr. Fabri hatte mir das Wort aus dem Munde genommen; nur aus gewissen naheliegenden Rücksichten hatte ich den volkskunlicheren Namen nicht nehmen wollen. Beim Fragehest der biblischen Geschichte war dagegen der Titel "Enchiridion" (nach Luthers Borgang) gerade deshalb gewählt worden, um dadurch an den volkskümlicheren Namen wenigstens zu erinnern. In Fabris Bemerkung liegt übrigens nebenbei auch die

Anerkennung meiner alten Ansicht, daß jeder Katecismus eigentlich nur Fragen, aber keine Antworten, enthalten sollte.

Bemerk. ju 3: Dbwohl diefe Lefebucher (für biblifche Gefcichte, vaterländifche Gefcichte, Raturtunde) bem Stoffe nach jum Sachunterrichte gehören, fo muffen fie boch vornehmlich als fpracunterrichtliche Sulfsmittel verftanden werden. Satte man blog das fachliche Lernen im Sinne, dann liege fich in der Raturtunde auf der Oberftufe einer viel-Massigen Schule ein solches Lesebuch allenfalls entbehren, — allein, wie gefagt, auch in der Raturtunde blog auf der Oberftufe und nur bei vielflaffigen Soulen; auf den unteren Stufen aber auch bei diefen Soulen nicht, und in den beiden andern sachunterrichtlichen Fächern auf allen Stufen nicht. Go fteht es um die Bedeutung Diefer Lefebucher fur ben sachlichen Lernzwed; boch bleibt beim sachlichen Lernen, weil es fich vor allem um ein anschaulich klares Auffassen handelt, doch immer das mundliche Lehrwort die Sauptsache und muß die Sauptarbeit thun. Gilt es aber, die im Sachunterricht liegende Sprachbilbungefraft voll ausgunuten, dann find jene Lefebucher gerade das einflugreichfte Sulfemittel, einflugreicher als Wörterheft und Fragebucher, und zwar gerade auch in der für diefen 3med fo michtigen Raturtunde. Es gehort im Grunde tein langes Überlegen bazu, um bas einzusehen. Man braucht fich nur die amei Fragen vorzulegen:

erftlich, wie sollen die Schuler die fachmäßig deutliche und doch fnappe Redeweise zu Gebor bekommen?

jum andern, wie foll ihnen diefe Redeweise zu eigen und geläufig gemacht werden?

Was die erste Frage betrifft, so ist nicht einmal das vielvermögende mündliche Lehrwort imstande, diese Forderung vollständig zu erfüllen. Denn weil dasselbe die Aufgabe hat, ein möglichst anschauliches Auffassen der Sache zu ermitteln, so muß es durchweg weit umständlicher und ausssührlicher sein, als die aussührlichste Buchdarstellung es sein könnte; auch müssen zu demselben Zweck vielfach synonyme Ausdrücke mit herangezogen werden. Diese Redeweise deckt sich also gar nicht mit der streng sachmößigen, die zugleich knapp sein muß; höchstens könnte es in der Naturkunde annähernd der Fall sein. So bekommt der Schüler wohl eine verständliche Sprache zu hören, aber nicht eine solche, welche im sachwissenschaftlichen Sinne musterhaft heißt. Und ob auch die streng sachmäßigen Formen mit untergelausen wären, so würde der Schüler sie doch nicht als solche herausgemerkt haben. Nun tritt aber auch ein direktes Hindernis auf. Beim ersten Wiederholen der Lektion auf freie Fragen bekommt er dann die Sprache seiner Mitschler zu hören, die vollends

tein Muster einer fachmäßig genauen Redeweise sein durfte; ja, es liegt die Gefahr nahe, daß sich ihm mehr unvolltommene als tadelfreie Formen aufdrängen. Überdies tann der einzelne Schüler nur selten zum Sprechen kommen. So die Lage der Dinge. Wie soll nun die sachmäßig muster-hafte Darstellung den Schülern zu Gesicht und Gehör gebracht werden — wenn nicht durch ein Buch? und wie überhaupt sicherer als durch ein Buch? So weist also schon das erste Erfordernis — das zu Gehör bringen — auf die Unentbehrlichkeit sachunterrichtlicher Lesebücher hin und zwar, wohlsgemerkt, für alle Stufen, also auch für die unteren.

Erwägen wir jest die zweite Frage, wie die fachmäßig mufterhafte Rebeweise ben Schulern ju eigen und geläufig gemacht werben tann. Bie man fofort fieht, liegt bier der Schwerpuntt ber gangen Aufgabe. Wer darfiber noch nicht nachgedacht hat, ber hat überhaupt feinen Beruf, bei diefem Problem mitzusprechen; und wer teinen Rat weiß, wenigstens teinen ficheren, deffen Deinung wird ebenfalls niemand gu boren begehren. Es giebt aber in der That ein zweddienliches, ficheres Mittel, aber auch nur ein eingiges, und Diefes Mittel heißt: fachunterrichtliche Lefebucher. Gin foldes Buch ift jedoch nur Gulfefattor; der Sauptfattor heift arbeiten, und die Arbeit heift Lefen. Bas bedeutet nun bier diefes Lefen? Es bedeutet ein breifaches Ginpragen ber muftergultigen Sprachformen: es prägt diefelbe ein durchs Beficht, durchs Bebor und bringt fie in ben Mund. Die beiden erften Ginpragungeweisen find beim Lesen auch dann in Thatigfeit, wenn der einzelne Schuler felber nicht an der Reihe ift; alle drei geschehen, wenn er die Lektion ju Saufe laut burchlieft. Da fieht man, welche Bichtigkeit bas Lefen für die Sprachbildung befigt. Die übrigen fprachlichen Ubungen, welche außerdem noch auftreten - das mundliche Reden und Auffatichreiben find awar einerfeits notwendige Bulfen, allein fie muffen andrerfeits auch verstanden werden als Brufungen, ob das Lefen feine Schuldigkeit gethan hat; denn wo diefes nicht vorarbeitet, da werden jene nicht viel leiften.

Doch in der Bedeutsamkeit dieses Lesens für die Sprachbildung will noch ein anderer Umstand beachtet sein. Es ist merkwürdig, wie oft die Natur der Dinge von selbst dem menschlichen Überlegen in die Hände arbeitet, wenn man ein Auge dafür hat. Davon werden wir auch hier ein Beispiel sinden. Oben sagte ich: handelte es sich bloß um das sach liche Lernen, so könnte auf der Oberstufe vielklassiger Schulen in der Naturkunde ein solches Lesebuch allenfalls entbehrt werden. Es liegt nun die Frage nahe: wenn dem so sei, ob denn hier (auf der Oberstufe vielklassiger Schulen), wo die sachlichen Lernstoffe sich häusen, dem Lesen

facunterrichtlicher Stude fo viel Zeit gewidmet werden durfe, als es um ber Sprachbildung willen munichenswert fein mochte; ober genauer gefagt: ob hier um der Sprachbildung willen bem fachlichen Lernen fo viel Reit abgebrochen werden durfe. Dit diefem Bedenken braucht fich niemand gu qualen, wenn er an einer andern Stelle, nämlich auf den unteren Stufen, thun will, was die Natur der Dinge ihm anrat. Auf diesen Stufen muß nämlich ohnehin, um des gefamten Lernzweds willen, das Lefen tuchtig geubt werben : auf ber unterften Stufe vornehmlich um ber außeren Fertigkeit willen; und auf ber Mittelftufe, um immer mehr in bie richtige Betonung einzuführen. Bier tann also nicht leicht zu viel Zeit auf die Lefenbung vermandt merden. Überdies hat das häufigere Lefen für diefe Schiller auch nichts von Langeweile an fich, da es für fie eine wirkliche Lernarbeit ift, die alle Achtsamkeit in Anspruch nimmt. Bas für gunftige Umftande, wenn die Soule fie ju benuten verfteht! Rehmen wir nun an, im Lehrplane ber Schule feien von unten auf alle brei fachunterrichtlichen Fächer (Religion, Menschenleben, Raturtunde) angemeffen vertreten, und nach Absolvierung ber Fibel befäßen die Schuler außer dem belletriftifden Lefebuche auch noch ein zweites Lefebuch, bas fich genau an die breierlei facunterrichtlichen Lettionen anschliegt.\*) Run beachte man, wie fehr hier die Nötigung jur fleißigen Lefeubung bem Bedürfnis des fachlichen Lernens entgegenkommt: benn je mehr Gewinn bie Lesefertigfeit aus bem fleißigen Gebrauch bes sachunterrichtlichen Wiederholung &- Lefebuchs zieht, besto größer wird auch der Bewinn im faclicen Lernen. Und man beachte umgekehrt, wie vorteilhaft die Rötigung jum sachlichen Lernen bem Bedürfnis der fleißigen Lefeubung entgegenkommt: benn ber Lefestoff ift jest nicht mehr lediglich ber des belletriftischen Lefebuches, jondern ein viel mannigfaltigerer, und so wird die Lefeübung beträchtlich intereffanter. Dan beachte ferner, daß bei einem fachunterrichtlichen Lefeftude, weil der Inhalt vorher mundlich behandelt ift, Die Sachen wie die Ausdrude den Schülern völlig verftandlich find, mithin Das Lefen nicht mehr (wie bei belletriftischen Studen) durch allerlei Er-Klärungen aufgehalten wird, fondern fich gang ben 3meden einer Lefenbung midmen tann. Man beachte endlich, daß bei foldem fleißigen Gebrauch des dreifachen Sach-Lesebuches nicht nur die Lesefertigkeit und das fachliche Wiffen in die Wette gewinnen, fondern durch diefes

<sup>\*)</sup> Ob bieses breiteilige sachunterrichtliche Lesebuch mit dem belletriftischen zu-sammengebunden wird, ist gleichgültig. Auf jeden Fall find es zweierlei Bücher mit zwei verschiedenen Zweden, müffen also auch verschiedene Titel haben, und das sachunterrichtliche Lesebuch ist mindeftens ebenso notwendig wie das belletristische, — was freilich die meisten Schuloberen bisher noch nicht haben einsehen können.

Lesen auch die sachmäßig-musterhafte Redeweise den Schilern in einem Grade zu eigen und geläufig wird, wie es durch kein anderes Mittel möglich ift, und zwar schon auf den unteren Stusen. — Wer diese von der Natur der Dinge gewiesenen zahlreichen Borteile des sachunterrichtlichen Lesebuches für nichts achtet, von dessen pädagogischem Berstande weiß ich mir keinen Begriff zu machen. Sind aber diese Borteile auf der Unter- und Mittelstuse gebührend ausgenutzt, dann werden die Schüler ein solches Maß von Sprachgewandtheit und Korrektheit gewonnen haben, daß auf der Oberstuse die dem sach-Lesebücher nur so weit benutzt zu werden brauchen, als es auch dem sachlichen Lernen wirklich zu gute kommt. Damit ist das obige Bedenken, auf der Oberstuse möchte um der Sprachbildung willen dem Sachlernen die Zeit vertürzt werden, von selbst erledigt.

Gegründete Einwendungen können somit wider die von mir geforderten Sach-Lesebücher nicht erhoben werden, — weder von seiten des
sprachlichen Lernzwecks, noch von seiten des sachlichen. Auf der Seite der
Sprachbildung ist auch der durch diese Bücher zu erzielende Gewinn so
kolossal, so augenfällig, daß er schlechterdings nicht verkannt werden kann.
Richtsbestoweniger stößt mein Borschlag zur Zeit auf ein Hindernis
und zwar auf der Seite des Sachunterrichts. Ein eigentliches Bedenken
ist es nicht, sondern nur ein altes, traditionell eingelebtes Borurteil.

Diefem muffen wir noch einige Worte widmen.

Bekanntlich halten manche Lehrer, fo wie die meiften atademifcgebildeten Schuloberen bei ben beiden fog. "realistifchen" Fachern (Gefchichte und Raturtunde) behufe bes fachlichen Lernens einen turgen, auszug= artigen Leitfaben für ausreichend. Aber sonderbar, — beim dritten facunterrichtlichen Face, bei der biblifden Geschichte, finden diese nämlichen Schuloberen samt ihrem Lehreranhange ein wirkliches Lesebuch (Hiftorienbuch) für nötig. Diese Ungleichheit im Lehrverfahren bei gleichartigen Fächern, die schon Ratich und Comenius verurteilt hatten, spricht nicht für die tonsequente Durchbildung ihrer Anficht. Doch an diesem einen Biberspruch hat man noch nicht genug. In den dreis und mehrklassigen Soulen halten jene Soulbehörden einen Realien-Leitfaden für nütlich, in den ein= und zweiklaffigen Schulen hingegen für überfluffig. in den gunftigeren Berhaltniffen foll ein Wiederholungsbuch ratlich fein, in den weniger günstigen foll dasselbe unnötig sein. Das klingt doch gerade fo, wie wenn jemand fagte: wer gefunde und ftarte Beine hat, mag fich beim Maricieren eines ftugenben Stodes bedienen; ber Schwachliche ober Lahme bagegen bedarf einer folden Stute burchaus nicht, fie

muß ibm verboten werden. Mertwürdige Logit! Die meinige ichließt gerade umgefehrt. Ift in vieltlaffigen Schulen ein Bieberholungebuch in der That nutlich, dann muß es in wenigklaffigen Schulen zweimal nötig fein; ift es dagegen in den wenigtlaffigen Schulen überfluffig, dann muß es in vielklaffigen Schulen ameimal überfluffig fein. Ent-Dich buntt, wenn jene afademifch-gebilbeten Schulweder - Oder. oberen früher etliche Jahre lang an einer ein= und zweitlaffigen Boltsfoule gearbeitet batten, fo wurden fie eine andere Logit gewonnen haben oder wenigstens mehr Mitgefühl für die schwierige und dazu unnötig befcwerte Lage ber Lehrer an Diefen Schulen. Doch auch an den zwei Bidersprüchen ift's noch nicht genug. Die Schulbehorbe gestattet auch bei den vielklaffigen Soulen den Gebrauch eines Biederholungs-Leitfadens blok auf der Dberftufe. Für die Mittelftufe weiß man feinen Rat, wie man für die ein- und zweiklastigen Schulen keinen Rat weiß; und damit foll die Sache erledigt fein. Mit einer berartigen methobischen Anficht, Die mit folden Biderfpruden und eingestandenen Ratlosigkeiten behaftet ift und dabei keinerlei Unruhe fühlt, nun meinerfeite darüber zu disputieren, ob ein auszugartiger Leitfaden wenigstens auf der Dberftufe vielklaffiger Schulen ausreichend fei ober nicht, - bazu habe ich teine Beit und, offen gestanden, auch teine Luft. Unter Berweisung auf die nachstehende Schrift fei bier nur einfach tonftatiert: meine methobische Theorie leidet weder an Selbstwiderspruchen, noch an Ratlofigkeiten; fie weiß auch Rat fur die ein= und zweiklaffigen Schulen, bazu fur die Mittelftufe und felbft für die Unterftufe. Das von mir vorgeschlagene Realien-Lefe bud icafft allen Schulen das, mas fie bedürfen, den wenigklaffigen wie ben vielklaffigen, und bazu allen Stufen, ben unteren wie den oberen. Nun möge jemand ein Wiederholungs-Bulfemittel nennen, das allen diefen Schulen und allen diefen Stufen — aber eben allen beffer bient als das von mir vorgeschlagene: dann wollen wir weiter darüber reden.\*)

Bergeffen wir aber einmal für einen Augenblick, daß die Leitfaden-Methode an mehreren Selbstwidersprüchen trankt; vergeffen wir ferner,

<sup>\*)</sup> In jüngfter Zeit find auch etliche aufgetreten, welche im Realunterricht sogar einen turzen Leitsaben für überflüssig halten und sich auf die Entdedung dieses wohlseileren Beges etwas zu gute thun. Gleichwohl protestieren auch sie nicht gegen das biblische historien-Lesebuch und machen sich daher einer noch größeren Intonsequenz schuldig als jene. Wögen sie erst mit den Leitsaben-Anhängern sich auseinandersetzen oder dieselben bekehren, und zugleich die Lehrer der ein- und zweitlassigen Schulen zufrieden stellen; die dahin liegt für mich kein Anlaß vor, mich mit ihnen zu befassen.

daß fie weder für die ein- und zweiklaftigen Schulen, noch für die Mittelund Unterftufe Rat weiß, auch bisher für die Rotlage der wenigklaffigen Schulen fein Berg gezeigt bat; nehmen wir vielmehr in Bedanten an: foweit es fich blog um ben fachlichen Lernzweck handele, mare in allen Soulen ein turger Leitfaden als Wiederholungebuch wirklich zwedmäßig und ausreichend. Run handelt es fich aber doch auch um die Sprachbildung, und dabei namentlich darum, daß zu diesem Zwede auch die fprachbildende Rraft der fachunterrichtlichen Stoffe voll ausgenutt werbe, und weiter barum, wie ber Zeitverluft, ben ber Sprachunterricht burch Einführung der Realien erlitten hat, erfett werden tonne. Die Leitfaden-Anhänger und die mit ihnen gleichbentenden Schuloberen muffen alfo auch für biefe fpracunterrichtlichen Aufgaben ihr beliebtes tompendiarifches Wiederholungsbuch für ausreichend halten. Ich bestreite bas aber so rund und entschieden, wie irgend etwas bestritten werden kann, und bestreite es icon für ihr eigenes Sprachbildungsziel, das beträchtlich niedriger ift als das meinige, - und beftreite es icon allein hinfichtlich der ju wünschenden Lefefertigteit, geschweige binfictlich ber übrigen Seiten der Sprachbildung.

Denken wir 3. B. bloß an die nötige Lefenbung. Dann frage ich erftlich: ift benn ein auszugartiger, trodener und langweiliger Leitfaben ein Lefebuch? Offenbar ebensowenig, als eine Befte icon ein Rod ift, und als ein fischnetzartiges Gewebe ein brauchbares Zeug für ein marmendes Rleid fein murbe. Bielleicht wollen die Leitfaden-Bertreter fich darauf berufen, daß fie zu diesem Zwede die fog. "realistischen" Stude bes belletriftifchen Lefebuches benutten. Bang mohl; fie vergeffen aber, daß dies bei mir ebenfalls geschieht, mithin auch in diesem Betracht ber Borteil, das Blus, auf meiner Seite fteht. — Ich frage weiter: wo wollen fie Erfat für den Zeitverluft finden, den die Lefestunden durch die Realien erlitten haben? Und dann; wie wollen fie den Mittel= und Unterftufen und vollende den ein- und zweiklaffigen Schulen Rat ichaffen, denen ein besonderes und geeignetes Wiederholungsbuch im Reglunterricht verfagt ift, und die barum hinfichtlich bes fachlichen Lernens wie hinfichtlich ber Sprachiculung unter doppelter Beidwernis leiben? Diefe Beidwerniffe ignorieren, heift boch nicht Rat ichaffen. - Steht es nun icon bei bem einen Bunkte, beim Lesen, so übel unter der Leitfaden-Berrichaft, wie viel mehr, wenn auch die übrigen fprachunterrichtlichen Aufgaben bingutommen.

Bum Aberfluß läuft auf der gegnerischen Seite auch hinfichtlich der sog, realistischen Stude des belletristischen Lesebuches ein Irrtum mit um. Er hängt mit einer verkehrten Schätzung des belletristischen Lese buches überhaupt zusammen. Wer die drei sachunterrichtlichen Lese-

bucher erfeten zu konnen meint durch die realistischen Stude des fpraclichen Lesebuches, ber schielt nicht bloß mit einem Auge, sondern mit beiden; denn er tennt weder bie Eigenart bes fachwiffenschaftlichen Stils recht, noch die des belletriftischen. Die sachunterrichtlichen Lefebucher vertreten die fachwiffenschaftliche Litteratur; das sprachliche Lefebuch vertritt die belletriftifche. Run tann doch behufs der Sprachbildung die facmiffenschaftliche Litteratur ebensowenig die belletristische ersetzen, als umgetehrt die belletriftische Litteratur die fachwiffenschaftliche erfeten tann: denn mare jenes der Fall, fo murde das belletriftifche Lefebuch überfluffig fein, mas doch niemand glauben wird; und mare bas andere ber Rall, fo murben die sachunterrichtlichen Lesebucher überfluffig fein. aber eben beibe nötig, wie meine obigen Auseinandersetzungen dargethan haben. So viel fteht demnach fest. — Ob fie aber darum gleichwertig find, ober etwa bem belletriftifchen Lefebuche ber Borrang gebuhrt? Leffing giebt als oberftes Rennzeichen bes guten Stile Die Deutlichkeit an und zwar für jede Art der Litteratur, also auch für die belletristische. Rurge ift babei mitzudenken, insofern Diejenige Deutlichkeit am hochften fteht, welche der wenigsten Worte bedarf. Sat nun Leffing recht, bann find unzweifelhaft die facunterrichtlichen Lesebücher das unentbehrlichste und beste Lehrhülfsmittel für Diefen Rardinalzwed. Das belletriftische Lefebuch hat in diesem Betracht nur eine untergeordnete Bedeutung. Marum?

Bum erften: bas nachfte Erfordernis jum beutlichen Reben beftebt, wie wir wiffen, in klaren Anschauungen und Begriffen. Gollen diefe bei einem belletriftischen Lefestude gewonnen werden, dann mußte fein Inhalt gerade fo wie eine facunterrichtliche Lettion behandelt, nämlich vor dem Lesen durch das mündliche Lehrwort anschaulich vorgeführt Bekanntlich thut bas aber die übliche Methode nicht, fondern man begnügt fich damit, inmitten des Lefens die benötigten sachlichen und fpraclicen Erläuterungen furz einzuflechten. Wie fonnen nun bier fo flare Anschauungen und Begriffe erworben werben, als es bei einer fachunterrictlicen Lettion der Fall ift? Rur Diejenigen Lefestude, beren Inhalt vorher streng nach der Beise der sachunterrichtlichen Stoffe behandelt worden mare - was ich bei Studen wichtigeren Inhaltes auch immer geraten habe - nur biefe murben ben facunterrichtlichen Lettionen an fprachbildendem Werte gleichfteben; alle übrigen find mindermertig. - Zweitens: ba die Belletriftit auch die anderen Seiten bes sprachlich Schonen barftellen will, so pflegen Deutlichkeit und Rurze barunter zu leiden und tommen meistens nur bei Autoren ersten Ranges (Goethe u. f. w.) zu ihrem Recht. (Bgl. die oben mitgeteilten Beobachtungen.) — Drittens:

die derzeitige Belletristit inkl. Redekunst wird noch vielsach von Geschmacksverirrungen beherrscht; soweit dies der Fall ist, wirkt sie mehr hinderlich
als förderlich. — Biertens endlich steht sich die Leseübung beim belletristischen Lesebuche dadurch aufgehalten, daß so viele sachliche und sprachliche Erläuterungen nötig sind, während bei den sachunterrichtlichen Lesebüchern
dieses Hemmus wegfällt. — So muß demnach weiter als ausgemacht
gelten, daß für die Sprachbildung im Lessingschen Sinne nicht dem belletristischen Lesebuche, sondern den drei sachunterrichtlichen die erste Stelle
gebührt.

In Summa: Beim Gebrauch eines bloßen Leitsadens im Realunterricht ift für die Sprachbildung bei weitem nicht ausreichend gesorgt, ungerechnet, daß die unteren Stufen so wie die einklassigen Schulen sich ohne ein besonderes Wiederholungsbuch behelfen müssen. So steht die Sache, auch wenn bloß die bisher üblichen sprachlichen Lernziele maßgebend sein sollen. Weine Borschläge haben aber ein beträchtlich höheres Ziel der Sprachschulung im Auge. Soll nun dieses höhere Ziel gelten, dann ist vollends klar, daß die Sach-Lesebücher nicht ersest werden können durch kurze, kompendiarische Leit fäden mit ihrer trockenen, verstümmelten Redeweise, und noch weniger, wie die Schulbehörde bei den unteren Stufen und bei den wenigklassigen Schulen wähnt, bloß durch eine — Leere Stelle.

Die vorstehenden Mitteilungen und Auseinandersetungen hatten den Zwed, meine praktischen Reformvorschläge, insbesondere das Realienzesebuch, noch etwas genauer zu begründen, als es in der Schrift geschehn war. Ist dieser Zwed wirklich erreicht, so werden sie hoffentlich auch dazu beitragen, die mehrfachen Migverständuisse megzuschaffen, welche in den bisherigen Berhandlungen über diese Streitsache mitgespielt und die Berständigung aufgehalten haben. Dieser Migverständnisse waren, wie früher erwähnt, vornehmlich zwei:

Erftlich wurde verkannt, daß der Schwerpunkt meiner Schrift nicht in den praktischen Borschlägen, sondern in neuen theoretischen Grundsätzen und Zielsetzungen liegt; daß mithin die vorgeschlagenen Höllsmittel nur nach diesen neuen Zielen beurteilt werden können, und sonach die Kritik sich auf diese Ziele und die dahinterstehenden principiellen Erwägungen zu richten hat.

Zum andern wurde anschienend angenommen, meine Borschläge hätten in erster Linie eine Reform des Realunterrichts und erst in zweiter Linie eine Reform des Sprachunterrichts im Auge, — während es sich gerade umgekehrt verhält.

Bielleicht war das erfte Migverständnis nur eine Folge des zweiten. Sollte meine Schrift an diesen Irrungen mit schuld gewesen sein, so haben hoffentlich die vorstehenden Ergänzungen diesen Fehler wieder gut gemacht. Zu demselben Zwecke möchte auch die nachstehende Bemerkung noch dienen.

Bie der Lefer gefehen bat, gingen meine ursprünglichen Gedanken ausichlieflich vom Sprachunterricht aus; Die vorgefclagenen Mittel fonnten daher vornehmlich nur biefes Lehrfach im Auge haben. Die Beobachtungen hatten darauf geführt, daß im Sprachunterricht eine Reform nötig fei, und die weiteren Überlegungen hatten ergeben, daß diese Reform nur mit Sulfe der sachunterrichtlichen Fächer möglich fei. Die Sulfeleiftung, welche vom Sachunterricht gewünscht wurde, war jedoch teine fremde Zumutung, sondern etwas, was diefer ohnehin thun muß, wenn er feinen eigenen Lernzweden recht dienen will. Zwar ift das, was ich dieserhalb fordere (Borterheft, Fragebuch, Lefebuch), in ber gangbaren Brazis meiftens nicht in Übung; allein es tritt darum doch keineswegs mit der im Sachunterricht geltenden methodischen Theorie in Ronflitt - im Gegenteil, Die vorgeschlagenen neuen Lehrübungen find in meinen Augen nur eine Konfequenz der allgemein anerkannten methodifden Grundfate. So mar wenigstens meine Anficht. Im ftrengen Sinne batte ich also eigentlich nicht von einer "Reform" des Realunterrichts reden durfen, da mit diefem Ausdrucke nicht lediglich eine hebung der nachhinkenden Brazis, sondern vielmehr eine Berbefferung ber wegweisenden Theorie bezeichnet zu werden Warum ich dennoch geglaubt habe, von einer "Reform" bes Realunterrichts fprechen ju burfen, wird fich im Berfolg zeigen.

Anders verhielt es sich beim Sprachunterricht. Hier hatte meine Schrift in der That eine Reform der gangbaren methodischen Theorie im Sinne und damit selbstverständlich auch der üblichen Praxis. Psychologische Studien und andere Beobachtungen hatten mich zu einer Ansicht von dem Wesen und den Wegen der Sprachbildung geführt, welche von der disherigen und namentlich in den höheren Schulen herrschenden der trächtlich abweicht. Der Hauptunterschied tritt darin zu Tage, daß ich zwar für die eigentlichen Sprachstunden das belletristische Lesebuch ebenfalls als das centrale Lehrmittel anerkenne, im übrigen aber glaube, daß die wirksamsten und unentbehrlichsten Rährquellen der Sprachbildung nicht in der belletristischen Litteratur, sondern in den drei sach unterrichtlichen Stateratur liegen. Damit hängt dann der weitere Unterschied zusammen, daß nach meiner Ansicht die Sprachschulung sich höhere bezw. and ere Ziele steden muß als bisher und zwar rundum: in der Lesefertigkeit, im Lese-Berständnis, im sachgemäßen Reden und

im Auffatschreiben. Run waren aber die diesen gesteigerten Zielen entsprechenden neuen Lern-Hilfsmittel (Lesebuch, Fragebuch und Wörterheft) innerhalb des eigentlichen Sprachunterrichts nicht zu haben, sondern nur im Sachunterricht; woraus dann für die praktische Ausstührung die weitere Konsequenz sich ergiebt, daß die betreffenden Lehrübungen zum Teil auch in den sachunterrichtlichen Stunden vorgenommen werden mußten. Bei den sog. Realfächern deutet der Name des wichtigsten Hilfsmittels (Realien-Leseuch) diese Doppelstellung auch an: der Hauptname "Leseuch" weist darauf hin, daß sein Hauptzweck auf der Seite der Sprachbildung liegt; während der Beiname sagt, daß der Stoff den beiden Realfächern angehört und somit das Buch auch dort etwas zu thun hat.

Hätte nun der Titel meiner Schrift nur von einer "Reform des Sprachunterrichts" geredet, während doch auch bestimmte Hülfen und Anderungen im Realunterricht gefordert wurden, so mußte ich befürchten, daß manche Leser ob dieser letteren Forderung stutzen würden und namentlich manche Freunde des Realunterrichts denten möchten, diesen Fächern solle eine ihnen fremde Arbeit aufgedrängt werden. Um diesem Migverständnis vorzubeugen, entschloß ich mich, frischweg auch von einer Resorm des Realunterrichts zu reden.

Aber auch noch eine andere Beforgnis brangte babin. Rein Lehrgegenstand fühlt sich in seiner methodischen Theorie so sicher als der Sprachunterricht, namentlich seitdem durch ReUners, Magers, Wackernagels, Ottos u. a. Berdienst das übermäßige Grammatisieren eingeschränkt und bafur das belletriftifche Lefebuch in den Mittelpunkt gestellt worden mar, und nun die Boltsichulen fich mit den höheren Schulen in einem Gleife Wehe bem, der es magen wollte, Diefes Sicherheitsgefühl in seiner Ruhe zu stören! Gleichwohl war ich im Begriff, ein solcher Störenfried zu werden. Meine Forderung, daß für die Sprachbildung drei neue Lern-Bulfsmittel nötig feien, und dag icon allein die fachunterrichtlichen Lefebucher minbestens ebenso nötig feien als bas belletriftifche Lefebuch, mußte der herrichenden Sprachmethodit ftart in die Barade fahren. Dazu kamen noch mehrere Einzelkepereien. So die Behauptung: der Begriff und Die übliche Ginteilung des fprachlichen Lefebuches bedürften einer Revision; sodann die andere: der Wert der belletriftifden Litteratur für die foulmäßige Sprachbildung werde überfchätt refp. verkehrt geschätt; brittens: man moge die Grammatit noch mehr ermäßigen und bafür mehr Onomatit treiben. 3ch mußte barum barauf gefaßt fein, bag von feiten ber herrichenben Sprachmethobit fich anfänglich vielfach ein lebhafter Wiberfpruch erheben werde. Darin lag auch nichts Schlimmes; im Gegenteil, denn ohne Durchsprechen tommt die Bahrheit Dörpfeld, Real- u. Spracunterricht. I.

weder völlig an den Tag, noch tann fie bis zu den abgelegenen Stellen durchbringen. Allein bei dem vielerlei Neuen, mas meine Schrift gur Sprache brachte, war ju beforgen, daß das Streiten - wie es nur ju häufig zu geschehen pflegt — sich auf Nebensächliches werfen und darüber mein Sauptanliegen in Bergeffenheit geraten werde. Um diefem Digverlauf des sprachmethodischen Disputierens vorzubeugen, ichien es mir ratfam, von vornherein die Freunde des Realunterrichts mit ins Intereffe ju ziehen, damit fie darüber machen mochten, daß die hauptfachen, die auch den Realien ju gute tommen follten, nicht aus bem Muge verloren würden. Darum entschloß ich mich denn, auch auf dem Titel icon ausbrudlich von einer Reform des Realunterrichts zu reden. War hier ber Ausbrud "Reform" auch insofern nicht zutreffend, als ich annahm, daß die geltende Methodit der einzelnen Realfacher im wefent= lichen mit meiner eigenen Anficht übereinstimme, fo lag doch andrerseits auch eine bestimmte Berechtigung dazu vor. Es giebt eine Inftang, Die über der Methodit der Gingelfächer fteht: es ift die Theorie des Lehr-Meine Schrift macht nun aus der Theorie des Lehrplans den Grundfat geltend: in der Erziehungsichule muffen die Lehrfächer insgefamt ein Geglieder, einen Organismus bilben, wo ein Glied der andern bedarf und eine den andern nutt; Die einzelnen Lehrgegenstände find bemnach awar felbständig, aber nicht ifoliert zu betreiben, fondern vielmehr fo, daß fie einander mit ihrer eigentumlichen Gabe dienen konnen; das gilt vor allen Dingen vom Sachunterricht und Sprachunterricht. Zu den Grundfagen, auf welche fich meine prattifchen Borichlage flugen, gebort auch diefer. Bon der gangbaren Methodit wird derfelbe aber bei weitem noch nicht allgemein anerkannt, am wenigsten von den Seminaren und von den behördlichen Lehrvorschriften. Insofern war ich also in der That wohlberechtigt, auf dem Titel meiner Schrift auch ausbrudlich von einer "Reform" des Realunterrichts ju fprechen.

Noch eine dritte Erwägung drängte dahin. Sie hatte gerade das Interesse der Realien im Auge, insbesondere dies, daß diese Fächer allgemein als vollberechtigt, als notwendig anerkannt werden möchten. Bekanntlich hat der Realunterricht unter den Schuloberen, Geistlichen und anderen einflußreichen Bersonen noch viele Gegner. Es sind dies namentlich die Anhänger der früheren Regulative; doch gehören auch manche dazu, die im Religionsunterricht keineswegs mit den Regulativen einverstanden waren. Sie erkennen für die höheren Schulen den Realunterricht zwar an, bestreiten aber seine Berechtigung in der Bolksschule, unter Berufung auf den Grundsat: non multa sed multum, und halten die Einführung desselben durch die "Allgemeinen Bestimmungen" nicht für eine Wohlthat.

Sie behaupten: die bisherigen Lehrgegenstände, die doch nötiger feien als Die Realien - wie auch bie "Allgemeinen Bestimmungen" anertennten, ba fie die Realien erft nach benfelben aufgählten - murben burch die neuen Facher beeintrachtigt; namentlich widerfahre Dies dem Sprachunterricht und hier wieder besonders dem fo wichtigen Lefen. tionellen Fürsprecher bes Reglunterrichts hatten und haben diese Begner nicht zu überzeugen vermocht, wie am Tage ift. Woran lag bas? Jene Fürfprace ftuste fich blog auf den Eigenwert, den unmittelbaren Rugen jedes Realfaches, nahm aber nicht die Theorie des Lehrplans ju Bulfe, welche forbert, bag die Lehrgegenftande insgesamt ein Banges, ein organifches Geglieder darftellen, worin tein Blied fehlen barf, wenn nicht auch die andern Glieder Schaden leiden follen. Genugt blog der hinweis auf den Gigenwert, um für einen neuen Lehrgegenstand die Berechtigung im Lehrplane zu beanspruchen, dann ließen fich auch noch andere Lehr= ftoffe als nutlich empfehlen, g. B. die Stenographie, die Boltswirtschaftslehre u. f. w.; allein mit der Muslichkeit ift noch nicht die Notwendigkeit bewiesen, und darum handelt es fich doch. Gine theoretische Widerlegung der Realien-Gegner mar demnach vom traditionellen, empiriftischen Standpuntte aus nicht möglich. Einen Widerpart durch Machtworte, durch eine Ministerialverfügung, jum Schweigen bringen, heißt nicht ihn wiffenschaftlich befiegen. Ließ fich nun hoffen, daß diefe Fürsprecher des Realunterrichts auf prattifchem Wege Die gegnerischen Befürchtungen widerlegen wurden, nämlich durch die thatfachlichen Leiftungen der Schulen? Ebenso wenig; denn da 3. B. der Sprachunterricht mehrere Stunden hatte an die Realien abgeben müffen, — wie follte nun in der kurzeren Beit dasselbe geleiftet werben, mas früher geleiftet worben mar, jumal im Lefen? Der Realien-Leitfaben ift ja doch tein Lefebuch; und ben ein- und zweiklaffigen Schulen mar obendrein fogar Diefes Lern-Bulfsmittel verfagt. fo dag fie nicht einmal in den Realfächern, gefdweige im Sprachunterricht das Gebührliche zu leiften vermochten. Die Gegner des Realunterrichts blieben demnach unwiderlegt; ja fie konnten fich darauf berufen, daß das Manto in ben fprachunterrichtlichen Leiftungen ihre Befürchtungen bestätigt Rurg, es lag am Tage, bag von feiten der traditionellen Berteidiger der Realien weder eine theoretische noch eine praftische Überwindung der Regulativ-Anhänger möglich mar. — Wie gang anders ftellt fich Diefe Streitfrage von meinem Standpuntte aus. Theoretisch war die Regulativ=Anficht bereits durch die Theorie des Lehrplans widerlegt. (Bgl. meine Schrift: "Grundlinien einer Theorie des Lehrplans", 1873. Bef. Schr. II. 1.) Meines Wiffens hat fich von borther auch teine einzige Stimme öffentlich damider gemelbet. Die weitere Schrift: "Der bidaktifche Materialismus"

(1879. Gef. Sor. II. 2) hatte dann diese Biderlegung noch befraftigt. Die porliegende britte Schrift (1883) hatte fic nnn die prattifde Biderlegung jum Biel gefett; fie legte bar, daß durch die von mir vorgefclagenen Lern-Hulfsmittel, insbesondere durch das Real-Lefebuch, im Sprachunterricht nicht nur die früheren Leiftungen, fondern beträchtlich hohere erzielt werben fonnten, und gwar nicht blog in ben vielflaffigen Schulen, fondern auch in den ein- und zweitlassigen, und dazu nicht blok auf der Oberftufe, fondern auch auf der Mittel- und Unterftufe. Die Realien-Gegner refp. Regulativ=Unhanger maren fomit theoretifc und prattifd miderlegt. Bei benjenigen unter ihnen, welche fur Grunde zugänglich waren, ließ fich bemnach hoffen, daß fie die Ginführung des Realunterrichts, falls er in dieser Beise betrieben werbe, als eine wirkliche Bohlthat anerkennen murden. Die übrigen freilich, die von alten Borurteilen nicht laffen konnen oder fremde Tendengen verfolgen, mußten in mir ihren schlimmften Biderpart feben; und ich mußte barauf gefaßt fein, daß sie die von der bisherigen Sprach-Methodit herkommenden Ginwendungen eifrig benuten wurden, um meinen praftifden Borfdlagen ben Beg zu verlegen. Go ftand denn meiner Schrift bevor, gleichzeitig wider eine zwiefache Gegnerschaft fich wehren zu muffen: einerseits wider Die unzugänglichen Regulativ-Anhänger und andrerseits wider gewiffe tonservative Sprach: Methoditer, - ungerechnet eine britte Art von Segnern aus dem eigenen Lager, die Leitfaden-Anhanger. Unter Diefen Umftanden ichien es mir darum geboten, alle wahren Freunde des Realunterrichts von vornherein darauf aufmerkfam zu machen, daß es fich bei diesem Rampfe im legten Grunde um die Bollberechtigung der Realfacher handele, oder genauer gefagt: um den einzig möglichen Beg, Diefe Bollberechtigung sicher zu ftellen. Das war der dritte Grund, der mich bewog, auch auf dem Titel icon die Realienfrage in Sicht zu bringen. Mochten nun immerhin manche glauben, in den vielflaffigen Schulen fei ihr gewohnter Leitfaden für den fachlichen Lernzweck ausreichend, fo mußten fie fich boch ernstlich fragen, ob bei diesem Lern-Bulfsmittel die Bollberechtigung ber Realien genugend gewahrt fei, jumal in den wenigtlaffigen Schulen und auf der Mittels und Unterftufe. Und felbft wenn fie auch dies gutmutig glaubten, fo mußten fle boch anerkennen, daß meine fprachunterrichtlichen Borfclage ganz besonders die möglichfte Sicherung des Realunterrichts jum Zwed habe; und daß darum alle Freunde der Realien, gleichviel wie fie über die Leitfaden- und Lesebuchfrage denken, alle Urfache hatten, mir zu helfen, daß wenigstens biefer Zweck erreicht werde.

Es geht aber in der Welt oft wunderlich zu. Bon wo ich lebhaften Widerspruch erwartet hatte, nämlich von seiten der starren Regulativ-Anhänger

--

٠.

...

:

und von feiten gemiffer tonfervativer Sprach-Methoditer, - gerade von baber ift meines Wiffens tein erheblicher Biberfpruch getommen. Dagegen bon wo ich fraftige Unterftupung erhofft hatte, nämlich bon seiten ber Freunde des Realunterrichts, - gerade von dort ber find die gegnerischen Stimmen aufgetreten und zwar nur von bort ber. Es zeigt fich bies barin, daß ihre Bedenten und Ginmendungen in ber Sauptfache barauf hinauslaufen, bei einem Realien-Lefebuche werde in Diefen Fachern Das fachliche Lernen in mehrfacher Weise zu turz tommen. Da tann ich doch nicht umbin ju fragen, mas fie berechtigt ju argwöhnen, dag mir ber sachliche Lerngewinn in den Realien weniger am Bergen liege ale ihnen. Wer unter ihnen und wer unter ben jest lebenden padagogifden Schriftftellern überhaupt ift denn eber und eifriger für einen felbftandigen Realunterricht eingetreten als ich? Und wenn es fich um die bildende Durcharbeitung des Stoffes handeln foll: mer unter ihnen und mer unter ben jest lebenden padagogifden Schriftstellern bat benn energifder und unverdroffener auf ein dahin zielendes Lehrverfahren gedrungen, und wer von ihnen bat mehr für die psychologische Erforschung und Rlarstellung ber verschiedenen Lehroperationen gearbeitet, als es von mir geschehen ift? Schon zur Zeit ber Regulative, als ber Religionsunterricht bas einzige sachunterrichtliche Fach mar, welches in der Boltsschule felbständig betrieben werden tonnte, habe ich wiber ben bamals in ben Seminaren und Schulen herrschenden Memorier-Materialismus und die unanschauliche Borführung der biblifchen Befchichte unausgefest angelämpft, aber mich leider in biefem Rampfe fehr einsam fühlen muffen. Und nun follte ich in meinem Alter die methodifchen Grundfape verleugnen tonnen, die mir in den jungeren Jahren am Bergen lagen ? Endlich muß ich im Ramen aller gurndigefetten Schulen fragen: wer von ihnen hat benn ber bedrängten lehrer ber einund zweitlaffigen Schulen und der Mittelftufen fich fürsprechend angenommen, benen im Realunterricht ein befonderes Lern-Bulfsmittel verweigert wird, obicon fie es am nötigften haben? - und wer von ihnen hat fic die Dube gegeben, barüber nachzudenten, wie fur biefe Schulen und Stufen das wirklich geeignete Lern-Bulfsmittel beschafft werden tonne? Schreiber diefes hat das alles, wie icon vor 1872 fo bis heute, nach beften Rraften gethan, wie in feinen Schriften vor Augen liegt. - Bon einem Abfall von ben zeither vertretenen methodischen Grundfaten ift in ber nachstehenden Schrift auch nicht die leiseste Spur ju finden. immer für Lehrubungen die Badagogit zu nennen weiß, welche zur anicauliden Borführung und bildenden Durcharbeitung des Realienftoffes nötig find, - bie follen und muffen auch bei mir ohne irgend eine Minderung vorgenommen werden; was meine praftifden Borichlage munichen.

das ift nicht ein Abzug, sondern ein Plus. Woher denn nun die Besorgnis, daß bei mir die Sachbildung in den Realien zu kurz kommen
werde? Es verhält sich ja gerade umgekehrt. Hat aber vielleicht einer
der Herren Kritiker noch eine neue notwendige Lehrübung für das sachliche Lernen entbeckt, die mir und meinesgleichen unbekannt geblieben wäre:
wohlan, so nenne er sie; dann soll auch diese noch mit vorgenommen
werden, und ich will ausdrücklich bezeugen, daß ich dieselbe von ihm gelernt hätte. Mehr kann man doch nicht von mir verlangen. Wie nun
unter den wahren Freunden des Realunterrichts jemand sich berufen halten
könnte, meiner Schrift gegenüber als Wächter des bildenden Lehrversahrens
aufzutreten, ist mir schlechterdings unersindlich.

Unter ben gegnerischen Stimmen befindet fich befremblicherweise auch eine aus der Zillerichen Schule. Allerdings lag hier ein Anlag bor. Aber welcher? Meine Schrift hatte die in jener Schule ubliche Beife, bei hiftorifden (biblifden und profan-gefcichtlichen) Stoffen ichon in ber Anschauungsoperation ein Buch mit zu benuten, b. h. die Geschichte bon ben Schülern von vornherein lefen ju laffen, nochmale entschieden verworfen; da nach meiner Ansicht bei allen sachunterrichtlichen Fachern für die Anschauungevermittelung nur bas Befte, b. i. das freie münd = liche Lehrwort, gut genug ift. Jene Buchbenutung ftammt aus ber Rirchenpraxis: der Baftor lieft den Text vor und predigt dann darüber. Die alte Schule machte dies nach: ber Lehrer ließ die Geschichte von ben Schülern lefen, gab dabei bie nötigen Erflärungen und fprach bann bas Belefene näher burch. Auch die Regulative geftatteten auf der Oberftufe diefes Lefen in der Anschauungsoperation. Damit hängt auch wohl que fammen, daß die Regulative glaubten, den Realunterricht an die fog. realiftifden Stude des belletriftifden Lefebuches anschließen zu konnen. Biller hatte allerdinge jene altherkommliche Lefe-Manier wesentlich verbeffert; allein das ftarre Budwort läßt fich mit feinerlei fünftlichen Mitteln fo verbeffern, daß es dem lebendigen mundlichen Borte gleich= wertig wird. Jene Buchbenutung an diefer Stelle entsprach auch durchaus nicht ben eigentlichen Grundfaten Billere; ber Refpett vor bem Bertommen mußte ihn dazu verleitet haben. Den einzig richtigen Weg ber Anschauungevermittelung in allen sachunterrichtlichen Fachern, ben bes mundlichen Lehrwortes, tannte auch Biller recht gut; er hat benfelben ebenfalls verbeffert und nannte ibn den "barftellenden Unterricht"; leider mandte er bei hiftorischen Stoffen in der Regel jenen alten Lefe-Weg an. Mein Protest wider diefe vertehrte Anwendung geschah also in Bahrheit im Intereffe der Billerichen Grundfase und im Intereffe eines bildenden Sachunterrichts. Wenn nun jemand aus der Billerichen m e

hig he

Heide :

r Mr

eku X

I I

1 1

 $\mathfrak{D}_{t}$ :

# Z

الزاز

jy :

, ,

Ť,

1

12 jun

1

ميل ميل

::

y.

Ų.

5

÷

į

Schule an meiner Schrift etwas auszusetzen findet, so kann dies jedenfalls nicht mit einem Interesse für die wahre, auf möglichste Anschaulickeit gegründete Sachbildung zusammenhängen. Gewiß ist auch, daß alle übrigen Schulmänner, die sich mit mir zum Pestalozzischen Anschauungsprincip bekennen, und wissen, was sie bekennen, in diesem Punkte auf meiner Seite stehen. Ohne Zweisel wird die Zillersche Schule jene verkehrte Anwendung des Lesens in der Anschauungsoperation allmählich von selbst fallen lassen.\*)

Fordert nun meine Schrift hinfichtlich der bildenden Durcharbeitung bes Stoffes nicht nur nicht weniger, ale bieber fiblich mar, sondern fogar mehr, felbst mehr als in ber Billerichen Schule, fo bliebe unter ben Freunden des Realunterrichts bloß das einzige Bedenken noch möglich, daß bei meinem Lehr= und Lernverfahren das ihrerseits gewünschte Duantum der realistischen Renntniffe herabgedrudt werden möchte. Diefer Befürchtung gegenüber wird meinerfeits allerdings jugegeben werden muffen, daß dieselbe möglicherweise eintreffen konnte, weil ich nicht weiß, welches Quantum man im Sinne hat. Ja, ich will noch mehr einräumen; ba meinerseits eine höhere Qualität des Wiffens erftrebt wird, fo ift mahriceinlich, daß dadurch die bisherige Quantität fich vermindert. Die Sache steht so. Meine Hauptsorge richtet fich lediglich auf die Qualität der Bildung, also auf niöglichst anschauliche Borführung und auf die bilbende Berarbeitung des Stoffes, und das verschafft mir den Borteil, daß ich der übrigen Sorgen enthoben werde, da dann bas richtige Quantum fich von felbft einftellt. Denn in einen Topf mehr hineinzugießen, ale hineingeht, - das hat meines Wiffens bie jest noch niemand fertig gebracht. Bas aber mehr hineingeschüttet wird, das ift So brauche ich also bei meinem Berfahren zweitens nicht zu besorgen, daß verlorene Arbeit geschähe. Und endlich fagen die Arzte: ber Menfc lebt nicht von dem, was er ift, sondern von dem, was er verdaut; wer mehr ift, als er verdauen fann, hat nicht nur feinen Ruten davon, sondern rieffiert auch, dag die Berdauungefraft geschwächt und die Gefundheit geschädigt werbe. Das gilt unzweifelhaft auch von der geiftigen

<sup>\*)</sup> Rebenbei mag noch bemerkt sein, daß dem Zillerschen Buch-Gebrauch doch ein richtiger Gedanke zum Grunde lag, der nur im Sachunterricht nicht am Plate war. Dieser Gedanke ist der, daß der Schiller auch planmäßig zu einem selbstthätigen (selbstforschenden) Lese-Berständnis angeleitet werden muß. Wie das zu machen ist, hat Ziller gut gezeigt. Die rechte Stelle dasür kann aber nur der Sprachunterricht, das belletristische Lesebuch, sein, — wie auch schon dadurch sich andeutet, daß es eine Seite des Lesebuch, bie gepstegt werden soll. Abrigens wird auch sier, zumal bei wichtigeren Lesestücken, dieser Buch-Weg mit dem des mündlichen Lebrwortes abwechseln müssen.

Ernährung. Bei meinem Lehrverfahren bin ich also brittens auch von der Sorge befreit, das Stoffquantum zu hoch zu bemeffen und dadurch die Lernkraft und die geistige Gesundheit zu schwächen. — Sollten nun unter den Gegnern meiner praktischen Borschläge solche sein, denen nm ihr bisheriges brillantes Stoffquantum bange ift, so wäre zu wünschen, daß ste dies auch ausdrücklich sagten, damit wir übrigen wissen, mit welcher Species von Methodikern wir es zu thun haben. Meinerseits würde ich es dann nicht für nötig halten, mich um ihre Kritik zu bekümmern.

Die vorstehenden Mitteilungen haben meines Erachtens zur Genuge klargestellt, daß der Hauptzweck meiner Reformvorschläge nicht — wie gegnerischerseits geglaubt worden zu sein scheint — auf dem Gebiete des Sachunterrichts, sondern auf dem des Sprachunterrichts liegt; und daß es ein noch größerer Irrtum sein würde, zu befürchten, bei diesen Borschlägen käme das sachliche Lernen nicht zu seinem Recht, da erwiesenermaßen mein Lernziel auch hier intensiv ein höheres ist als das hergebrachte.

Sollte daher bei den bisherigen Gegnern jenes Migverständnis in der That vorhanden gewesen sein, so möchte ich glauben, daß ihnen nach den hier gegebenen Auftlärungen meine Borschläge, beides auf dem sachs unterrichtlichen wie sprachunterrichtlichen Gebiete, in einem anderen Lichte erscheinen werden, und eine etwaige neue Prüfung zu einem günstigeren Endurteile gelangen würde. Alle entschiedenen Freunde des Realunterrichts, die bisher irgend welche Bedenken hegten, seinen darum gerade im Interesse dieser Lehrsächer angelegentlich und freundlicht gebeten, eine solche Prüfung nochmals vornehmen zu wollen. Wie auch das Ergebnis ausfallen mag, und ob auch verschiedene Einzelfragen streitig blieben, jedenfalls würden dann die weiteren Berhandlungen für die objektive Wahrheit förderlicher sein, als die bisherigen es zu meinem Bedauern gewesen sind.

Um dies defto ficherer zu erreichen, wird freilich bei foldem Ber= handeln zweierlei nötig fein:

Bum ersten, daß nicht aus dem Auge gelassen wird, worin wir (als Freunde des Realunterrichts) bereits einig sind und sein muffen;

jum andern, daß der fritische Blid sich junächst nicht auf die prattischen Borfcläge, sondern auf die von mir aufgestellten Ziele und die dahinter stehenden Grundsätze richte, da die Borfcläge nur an diesen Zielen gemessen werden können, und daß dann die grundsätlichen wie die praktischen Rontroversfragen bestimmt fest-gestellt werden.

Ale diejenigen einschlägigen Grundfate, worin wir einig find, werben wohl die folgenden gelten fonnen:

·:·.

-

::

·-:

٠..

=

: :

z

::

.-

1. Im Lehrplan der Boltsichule muffen — neben dem Religionsunterricht — auch die (humanistischen und naturkundlichen) Realfächer als selbständige Lehrgegenstände gebührend vertreten fein und zwar

in allen Schulen (auch in den ein= und zweiklassigen) und auf allen Stufen.

2. In den beiden Realfächern muß der Lehrstoff — gerade wie im Religionsunterricht — möglichst anschaulich vorgeführt und schulgerecht durchgearbeitet werden, mithin dürfen auch die dazu nötigen Lern-Hilfsmittel nicht fehlen: und zwar

in allen Schulen (auch in den wenigklaffigen) und auf allen Stufen.

(Wer diese beiden Grundsätze nicht vollaus anerkennt, — wer etwa die ein- und zweiklassigen Schulen zurücksen und ihnen (so wie den unteren Stufen) die geeigneten und unentbehrlichen Lern-Hulfsmittel versagen will, — bessen Urteil würde für mich hinsichtlich der folgenden Fragen keinen Wert haben.)

Unter den noch gu befprechenden Fragen durften die folgenden die wichtigften fein:

- 1. (Aus der Theorie des Lehrplans.) Sind alle Lehrfächer, ob zwar felbständig, doch so zu betreiben, daß sie mit der ihnen eigentümlichen Bildungstraft einander dienen, soweit es ohne Nachteil ihres eigenen Lernzweckes geschehen kann, und gilt dies namentlich auch für das Berhältnis zwischen Sachunterricht und Sprachunterricht?
- 2. Hat Leffing recht, daß bei der sprachlichen Darftellung "die größte Deutlichkeit die größte Schönheit sei"? und wenn Ja, was folgt daraus für die sprachliche Schulung?
- 3. Hat die Sprachbildung ihre Nährwurzel lediglich in der belletristischen Litteratur (im belletristischen Lesebuche), oder hat sie nach Comenius auch noch drei andere gleichwertige Nährquellen, nämlich in den drei sachunterrichtlichen Fächern? und wenn Ja, und wenn Lessings Grundsatz gelten soll, ist dann nicht gerade der naturkundliche Unterricht in besonderem Maße wichtig für die Sprachbildung?
- 4. Wenn die in den drei sachunterrichtlichen Fächern liegenden nährquellen der Sprachbildung voll ausgenutt werden sollen, ift dann bei jedem dieser drei Fächer behufs der Wiederholung ein

auszugartiger sog. "Leitfaben" ausreichend, oder ist ein eigent= liches Sach=Lesebuch (als Bertreter der betreffenden fachwiffen= schaftlichen Litteratur) nötig?

(Bei dieser Frage mußten namentlich auch die besonderen Beburfnisse der ein- und zweiklassigen Schulen und die unteren
Stufen berücksichtigt werden. Eine Antwort, die sich um diese
Schulen und Stufen nicht bekümmert hätte oder ihnen nicht gerecht
werden könnte, würde für das Ganze wertlos sein und überdies
jenen Schulen und ihren Lehrern gegenüber sich mit einer Gewissensschuld belaften.)

Dies die vier Baupt-Rontroversfragen.

5. Sind zu demselben Zwede auch bei jedem der drei sachunterrichtlichen Fächer gedrudte Wiederholungsfragen (Fragebuch) und ein sachliches Wörterheft zu empfehlen?

(Diese beiden Borschläge wollen gesondert geprüft sein, und sollten überhaupt erst dann zur Sprache kommen, wenn über die Hauptfrage (ob Leitsaden oder Lesebuch) vorher entschieden ist. — Bei den "Fragebüchern" muß wiederum das Bedürfnis der ein= und zweiklassigen Schulen, die auf sog. stille Beschäftigung der Schüler angewiesen sind, besonders mit ins Auge gesaßt werden. Überdies wäre zu erwägen, ob solche Wiederholungsfragen in passender Form auch schon auf der Mittelstuse zweckmäßig sind.)

Beiß jemand die vorstehenden Einigungs-Sate wie die Kontroversfragen noch etwas genauer und schärfer zu fassen, so tann bas meinerseits nur willtommen geheißen werden.

Für die weiteren Berhandlungen in der Presse und in den Lehrerstonferenzen möchte ich den Freunden des Realunterrichts, gleichviel ob sie meinen Reformvorschlägen zustimmen oder nicht, noch zwei formelle Wünsche ans Herz legen. Es sind Anliegen, die uns allesamt gleichmäßig angehen.

## Erfter Bunid.

Derfelbe betrifft bie der Badagogit zu wunschende Freiheit.

Bei praktischen Fragen, auch wenn sie theoretisch recht wohl auszumachen wären, läßt sich erfahrungsgemäß doch nur dann eine allgemeine Berständigung hoffen, wenn auch eine Prüfung durch praktische Bersuche möglich resp. gestattet ist. Bekanntlich sehlt viel daran, daß die Pädagogik einen Übersluß an Freiheit genösse; und die praktische Erprobung neuer Lehrwege sindet sich im öffentlichen Schulwesen erst recht eingeengt. Wenn die Lehrer diesen Punkt nicht schriefer ins Auge fassen und fester im Auge

behalten ale bieber, dann fteht nicht nur feine Befferung ju erwarten, sondern die Einengung wird von Jahr ju Jahr und mit jedem neuen Minister und mit jedem neuen Schulrat zunehmen, bis im gangen preußischen Staate der Unterricht ebenso genau uniformiert ift wie bas Ererzieren. Wie lange murbe es bann bauern, bis ein neuer pabagogifder Gedante in die Praxis eindringen konnte! Selbst jest ift dies ichon un= gemein erschwert. In meiner Schrift war barum mit Fleiß bemerkt: in unferer ftreitigen Frage moge die Schulbehorbe beiden Anfichten Raum gewähren, das ihnen dienlich icheinende Lern-Sulfemittel erproben zu konnen. 36 hatte also ebensowohl die Freiheit der Leitfaden-Freunde befürmortet ale die der Lefebuch-Freunde, und gab mich der hoffnung bin, die erfteren wurden meinem Beispiele folgen. Unter ben gegnerischen Stimmen in ber Breffe ift mir aber teine einzige ju Beficht gefommen, Die bon meiner Bemertung Notiz genommen batte; im Gegenteil, alle ftritten wider die Ibee des Real-Lefebuches berart, wie wenn fie munichten, die Schulbehorde möchte vor diefem neuen Lern-Bulfemittel ja die Thur verfchloffen halten. Wie foll benn die Badagogit ju ber ihr fo benötigten Freiheit gelangen, wenn die Lehrer felber nicht dafür eintreten? Dag die Schulbehörde uns diefe Freiheit auf dem Brafentierteller entgegenbringen werde, wird doch wohl niemand glauben. Alfo, üben wir doch erft felber Liberalität!

Für die Lesebuch-Freunde lag die Sache um so fibler, weil der Gebrauch eines realiftifden Leitfadens geftattet mar, ber Bebrauch eines Realien-Lesebuches aber - bis jungft bin - nicht. Uberdies ift boch der Leitfaden nur bei drei- und mehrflaffigen Schulen erlaubt; Die ein- und zweiklastigen Schulen dagegen, wo ein geeignetes Wiederholungebuch am nötigften mare, follen fich ohne ein foldes behelfen. Endlich geben auch bei ben begunftigten vielklaffigen Schulen wieder die unteren Stufen leer aus, ba nur auf ber Oberftufe ein Leitfaden gebraucht werden darf; für die unteren Stufen miffen weder die Leitfaben-Freunde noch die Schuloberen Rat. Die Lesebuch-Freunde miffen bier Rat, auch für die ein- und zweiklaffigen Schulen; und fie wiffen bazu: wenn die wertvolle Bulfe des Sachunterrichts fur die Sprachbildung voll ausgenutt werben foll, bann gerade auf den unteren Stufen geeignete (b. i. den realistischen Lettionen genau angepagte) Real-Lesebucher vorhanden fein muffen. Bu allen jenen Widerfpruchen in den behördlichen Borfdriften tommt auch noch ber, daß in ber biblifden Gefchichte ein ausführliches Lefebuch gefordert, alfo ein auszugartiger Leitfaden für unawedmäßig erklart wird, mahrend in den beiden Realfachern gerade umgekehrt bochftens ein auszugartiger Leitfaden geftattet ift, alfo ein ausführliches Lefebuch für unzwedmäßig erflärt wird. Bei folder Ratlofigfeit ber Schulbehörde, wie sie in diesen zahlreichen Widersprüchen zu Tage tritt, muß es der Bädagogik übel ergehen und vollends ihrer Freiheit. Möchten daher alle Freunde des Realunterrichts, gleichviel wie sie in unserer streitigen Frage denken, mit vereinten Kräften einmütig dahin wirken, daß

- 1. jur Ehre unseres preußischen Schulmefens wenigstens die offenbaren Widersprüche aus ben behördlichen Borfdriften verschwinden, und
- 2. auch das Real-Lefebuch überall Freiheit erhalt, fich praktisch bewähren zu konnen.

## 3meiter Bunich.

Derselbe gist der Bollberechtigung des Realunterrichts im Lehrplan und der Sicherung dieser Bollberechtigung. Man wird vielleicht fragen: ist denn diese Bollberechtigung nicht seit 1872 durch die "Allg. Best." anerkannt und ausgeführt? oder droht den Realfächern irgend eine Geschr? Nun, was mich veranlaßt, dieserhalb einen Wunsch auszusprechen, wird sich bald sinden. Wersen wir zu dem Ende einen Blick auf die Geschichte des Realunterrichts seit 1872. Sonderlich erfreulich ist diese Geschichte gerade nicht, aber sehr lehrreich — für denjenigen, der aus dem Unerfreulichen etwas lernen will.

Schon seit mehr als zwei Jahrhunderten — seit Comenius — hatten die Realien an die Schulthür geklopft. Anderthalb hundert Jahre lang hatte selbst bei den höhern Schulen teine Schulbehörde auf dieses Klopfen geachtet. Bei den Bollsschulen tam es ihr erst unter dem Ministerium Falt zu Gehör: die "Allg. Best." öffneten endlich dem selbständigen Realunterricht die Thur.

Waren nun die beiden Realfächer (Menscheiben und Naturkunde) wirklich als vollberechtigte Lehrgegenstände anerkannt, und war diese Anerkennung durchgeführt? Das allgemeine Publikum und selbst ein großer Teil des Lehrerstandes scheint das angenommen zu haben. Meines Wissens ist in der pädagogischen und anderen Presse keine Stimme laut geworden, die etwas vermißt hätte, — außer der meinigen, die freilich auch hier wieder sehr einsam stand. Sewiß war es ein großer Schritt vorwärts, den das Ministerium Falt im Realunterricht that, und dieses Berdienst wird die Schulgeschichte nicht vergessen. Allein wenn das gelten soll, wie Comenius die Stellung und Bedeutung der Realien im Lehrplan begriff, dann lassen die "Aug. Best." in dieser Beziehung noch viel zu wünschen stbrig. Es tritt dies in mehreren Stellen zu Tage.

Schon gleich im Eingange deutet ein außeres Anzeichen barauf bin, bag bie Berechtigung ber Realien in Comenius' Sinne mahricheinlich noch

nicht vollaus anerkannt fei, mithin auch im Unterrichtsbetrieb nicht voll gur Durchführung tommen werde. In der Aufgablung der Lehrgegen= Stande werden nämlich die Realien erft nach den bieber üblichen Lehr= fächern genannt, gleichsam als Unhängsel, mahrend fie boch begrifflich neben Dem Religionsunterricht fteben mußten, weil fie mit diefem gusammen ben (Das öfterreichische Schulgeset v. 3. 1869 Sachunterricht ausmachen. hat die richtige Aufzählung.) Dem Wortlaute nach muß jeder jene Art Der Aufzählung fo verfteben, daß die bieberigen Lehrfacher ale Saubtgegenstände anzusehen seien, mahrend die neu hinzugekommenen nur als Rebenfächer gelten dürften. Dan tonnte nun benten, jene Reihenfolge fei vielleicht mit schonender Rudficht auf die Anhänger ber Regulative gemählt worben, um benfelben zu fagen, die Realien feien zwar zugelaffen, jedoch nur als Nebenfächer. Allein fo mar es nicht gemeint, wie in den naberen Beftimmungen über ben Unterrichtsbetrieb auch beutlich zu Tage Uberdies ericien nicht lange nachher (1876) eine Regierungs= verfügung, in welcher es beißt: "Die Schulinfpettoren follten mit besonderer Sorgfalt darauf halten, daß die Hauptlehrgegenstände, Religion, Muttersprace und Recinen, die hervorragende Stellung im Boltsichullehrplan, welche denfelben durch alle bezüglichen Boridriften jugewiesen ift, überall behaupten." Die Theorie des Lehrplans, wie Comenius fie fakte, Nach ihr follen die Lehrgegenstände insgesamt ein Beredet so nicht. glieder bilden; es durfen alfo nur folde Lehrfacher jugelaffen werden, welche für den Befamtzwed unentbehrlich find, feiner mehr und feiner weniger. Je nach ber Natur ber Lehrstoffe und nach der Wichtigkeit ihrer Aufgabe fur den Gefamtzwed muß nun jedem Fache eine bestimmte Stundenzahl zugewiesen werden; ift diese Stundenzahl ermittelt und festgestellt, dann will die jedem Fache zuerkannte Zeit auch voll ausgenutt Bor diesem Gebote find alle Lehrgegenstände gleich; da ift es nicht flatthaft, dem einen mehr, dem andern weniger Sorgfalt zu widmen, oder von Sauptfächern und Nebenfächern zu fprechen. Jedes Fach muß feine Aufgabe möglichft voll und gang lofen, denn alle find notwendig, und innerhalb diefer Notwendigkeit giebt es für den normalen Lehrbetrieb fein Dehr oder Beniger. Auch gebührt es fich in einem Schulgefete, die Lehrgegenstände in einer Reihenfolge ju nennen, daß baraus mertbar wird, es liege diefer Ordnung eine wirkliche Theorie des Lehrplans ju Die Aufzählung in den "Aug. Beft." fteht noch auf dem Grunde. Standpunkte bes blogen Empirismus, gerade wie die Regulative; von einer Theorie ift nichts zu entbeden. Mangelhafte Ausbrude und Begriffe an fo michtiger Stelle konnen fehr verhängnisvoll werden, wie wir das g. B. bei jenem Sate in der preugifchen Berfaffungeurfunde, der von



auf der Oberftufe der drei- und mehrtlassigen Schulen ift es dagegen In einer Regierungeverfügung v. 3. 1876 mird Diefe Bevorjugung der vielklaffigen Schulen damit begründet, daß hier das realistische Lehrpenfum umfangreicher fei. Gine fonderbare Begrundung! Gewiß haben die vielklasfigen Schulen ein umfangreicheres Benfum zu übernehmen als die wenigklaffigen, ebenso die boberen Stufen ein umfangreicheres als Die unteren. Nun muß aber bas Stoffquantum überall, bei allen Stufen und allen Schularten, der Lernfraft ber Schuler genau angemeffen fein, nicht höher, nicht niedriger. 3ft das der Rall, so wird dann das fleine Benfum den betreffenden Schulern doch ebenfo viele Muhe koften, als das größere den dortigen Schülern; mit andern Worten: das Berhältnis zwifden Arbeitelaft und Lernfraft muß überall und immer bas gleiche fein, wie verschieden auch der Umfang der Benfen fein mag. Diefe Gleichheit (nämlich zwischen Aufgabe und Rraft) entscheibet auch über die Frage vom Wiederholungs-Bulfsbuche; diefe Frage muß eben für alle Stufen und Schularten gleich beantwortet werden. einem Lehrfache überhaupt ein foldes Lern-Bulfsmittel nuglich, fo ift es für jede Stufe und Schulart nütlich, - falls nicht irgendwo ein besonderes hindernis in den Weg tritt, g. B. auf der Fibelftufe. dem Stoffquantum hat die Frage vom Lern-Bulfebuche folechterdings nichts zu thun. Bare ja einmal, etwa auf der Oberftufe einer vielklassigen Schule, das Lehrvensum so umfangreich gegriffen, daß es die Lernfraft der Schuler überftiege, fo lagt fich daraus vernünftigerweife nichts-anderes folgern, als dag es vermindert werden muß. Rach biefer Berminderung bliebe bann aber ein Wiederholungebuch deunoch nötig, weil es überhaupt, unter allen Umftanden nötig ift. Wird nun gar ben wenigklaffigen Schulen ein foldes Lernmittel verweigert, fo beißt bas einen doppelten Fehler begehen. Bier tommt auch in Betracht, daß dem Lehrer weniger Beit ju Gebote fteht. Burden icon die vielklaffigen Schulen, wo der Lehrer mehr Zeit hat, ohne ein Wiederholungsbuch weniger leiften als mit einem folden, fo muß bei ben wenigklaffigen Schulen, wenn fie bas geeignete Lern-Bulfsmittel entbehren follen, die Berminderung der Leiftungen noch ichlimmer werden. Bie ben Lehrern Diefer Schulen babei gu Mute fein wird, wollen wir nicht einmal rechnen. Salt man noch daneben, daß im biblifden Befdichtsunterricht ben wenigklaffigen Schulen ein Biederholungsbuch geftattet ift, felbft icon auf der Mittelftufe (in Elfag-Lothringen und andern Gegenden fogar auf der Unterftufe): fo tritt bie Burudfetung ber Realien vollends grell in die Augen.

Die erwähnte Regierungeverfügung, welche aus dem größeren oder geringeren Umfang des Lehrpensums auf die Rotwendigkeit oder Richt-

notwendigfeit eines Wiederholungebuches folieft, bat aber noch eine andere bedenkliche Seite. Wer der Quantitat des Lehrstoffes fo viel Gewicht beilegt, ber icheint ben Sauptzwed bes Lernens im Renntniserwerb ju fuchen. Im erziehenden Unterricht handelt es fich aber bei jedem Fache nicht blog um Renntniffe, fondern noch um etwas anderes, Soberes, nämlich um Bilbung an diefem Stoffe, und wiederum nicht blog um Bilbung, sondern um etwas noch Bertvolleres, nämlich um Erziehung gur Selbsthätigteit und zu felbständigem Lernen, und wiederum nicht bloß um alles diefes, fofern es das einzelne Fach für fich angeht, fondern auch barum, dag die in dem betreffenden Stoffe liegende Bildungsfraft auch den andern Lehrgegenständen, namentlich der Sprachichulung möglichst zu gute komme. Run sind aber alle über den Erkenntniserwerb hinausgehenden Ziele völlig unabhängig von dem Quantum des Lehrstoffes; sie gelten für alle Stufen und für alle Schularten und zwar überall mit dem nämlichen, dem ganzen Gewicht. Mag eine Stufe auch ein höchst unansehnliches Lehrstoffquantum haben und daher der Renntniserwerb gar gering icheinen, so fteht fie doch im Blick auf die anderen Lehraufgaben den höhern Stufen an Burde gleich. Diese anderen Riele sprechen also allesamt mit bei der Frage vom Lern-Sulfsmittel, mahrend bas Stoffquantum, wie wir feben, gar nichts mitzusprechen bat. Wenn nun icon um des blogen Renntniserwerbs willen fur alle Stufen und Schulen ein Wiederholungebuch nötig ift, wieviel mehr bann, wenn auch Die übrigen Biele gelten follen. Noch mehr: Die verschiedenen Stufen und Schulen haben aber nicht etwa nur den gleichen Anspruch auf geeignete Lern-Hulfsmittel, fondern es verhalt fich gerade umgekehrt, als Die Regierungevorschriften annehmen; denn den wenigklassigen Soulen giebt ihre gange Lage, zumal im Blid auf bas wertvolle felbständige Lernen, mehr Recht auf ein Sulfebuch ale den vielklaffigen; und wenn es fich um die Ausnutzung des Realftoffes für die Sprachbildung handelt, dann find gerade die unteren Stufen die wichtigsten, und fie durfen also eber ein dazu geeignetes Lern-Hülfsmittel fordern als die Oberftufe. Doch trot alledem und alledem - die ein- und zweiklassigen Schulen follen ihre Aufgabe im Realunterricht ohne werkzeugliche Sulfe lofen. Sieht bas fo aus - fo muß man auch hier wieder fragen, - als ob die Soulbehorde dem realistischen Bildungsgewinn in diesen Soulen einen fonberlichen Wert beilege?

So steht es um die gesetzliche Berechtigung der Realien in den preußischen Boltsschulen:

bei ber Aufgählung ber Lehrfacher find fie von ihrer richtigen Stelle weggerucht und in ben Anhang verwiesen - ale Rebenfacher;

auf der Unterftufe verschwindet ihr Name im Lehrplan;

auf der Mittelstufe aller Schulen wird ihnen das benötigte Wiederholungsbuch verweigert, während doch der Religionsunterricht ein solches besitzt;

in den ein- und zweiklassigen Schulen wird ihnen auch auf der Oberstufe das Lern-Hulfsbuch versagt, so daß also lediglich auf der Oberstufe der vielklassigen Schulen die Realfächer neben dem Relisgionsunterricht als gleichberechtigt gelten.

Natürlich hat diese Einengung des Realunterrichts im Schulbetrieb auch nicht ohne Folgen für ihren Kredit bleiben können. Werfen wir auch darauf einen Blick. Zuvor muß ich jedoch die Leser auf etwas aufmerksam machen.

Die Einführung eines selbständigen Realunterrichts unter dem Minifterium Falt war mit einem gewiffen gefetgeberifden Machtbrude gefdehen. Die zahlreichen Anhänger ber abgeschafften Stiehlschen Regulative ftanden Diefer Neuerung mit viel Bedenken und Ropficutteln gegenüber; fie maren gurudgebrangt, nicht durch Belehrung gewonnen. Die bisherige theo : retische Berteidigung der Realien hatte fich als unzulänglich bewiesen. Bas nun zu einer Zeit durch bloges Machtgebot angeordnet werden tann, bas tann ju anderer Beit auch wieder burch Machtgebot befeitigt werden. Daraus erwuchs für alle Freunde ber geschehenen Reform eine bestimmte tattifche Aufgabe. Sollten die neuen Lehrfächer ungeftort fich einleben, follten fie fest Burgel faffen, bann mußte ber Schulbehorde alles baran gelegen fein, nunmehr die gegnerischen Befürchtungen auf praktischem Wege zu widerlegen, d. i. durch die Leiftungen der Schuler zu beweisen, daß der felbständige Realunterricht wirklich eine Wohlthat fei. Bas für Leistungen gehören aber ju biefem Beweise? Offenbar nicht blog bies, daß in den Realfächern ein achtbares Dag nütlicher Renntniffe aufgewiefen werden tonnte; das mare ohnehin taum die Salfte ber ju lofenden Binfictlich ber andern Balfte, ber eigentlichen Bildung, mußte Die taltische Sauptforge fich darauf richten, zeigen zu konnen, daß diejenigen alten Lehrfächer, welche durch die neuen Fächer Beit verloren hatten — also namentlich der Sprachunterricht — nicht nur nichts eingebuft, fondern vielmehr gewonnen batten; in Summa: dag die Be= famtbildung eine gehobene fei. Das eben, und nichts Geringeres, hatte Comenius bei feiner Empfehlung des Realunterrichts im Sinne gehabt.

Solche Leiftungen erfordern aber auch bestimmte Borbedingungen; insbesondere diese zwei: richtiges Lehrverfahren und zweckmäßige Lern-Hülfsbücher. Was das richtige Lehrversahren betrifft, so durfte Dörpfeld, Real- u. Sprachunterrickt. 1.

dies bei den Lehrern im wesentlichen als befannt vorausgesett werden. Denn die vaterlandische Geschichte brauchte nur dem Bege ber biblifden Befdichte zu folgen, die feit langem in felbständigem Betrieb mar; und in der Raturtunde wußte man seit Bestalozzi, daß hier alles Lernen auf unmittelbarer finnlicher Anschauung ruben muß. Fehlte nun irgendwo im Lehrverfahren etwas, so war das nur ein Mangel der einzelnen Lehrperson. - Bie ftand und fteht es aber mit ben benötigten Lern-Bulfemitteln? Die maggebenden Souloberen, die befanntlich faft ausnahmslos niemals in der Boltsichule gearbeitet haben, wußten felber teinen andern Rat, als ben man in ben boberen Soulen erfahren tann, und wollten auch von benen, welche von Berufe wegen fich mit diefer fpeciellen Frage ernstlich beschäftigt hatten, teinen Rat annehmen. (Bgl. meine Abhandlungen über den Realunterricht, Ev. Schulbl. 1872, S. 3 ff. 73 ff. Gef. Schr. IV. S. 16 ff.) Den ein- und zweitlaffigen Schulen murbe ein Bieberholungsbulfebuch auf allen Stufen verboten, ebenfo den unteren Stufen vielklaffiger Schulen; nur allein ba, wo es am wenigsten nötig gewesen mare, - auf der Oberstufe Dieser Schulen — wurde ein foldes Hulfsmittel gestattet, und Dieses einzig erlaubte - ein auszugartiger Leitfaden - war feiner Form nach unzwedmäßig, ein bloger Notbehelf.

Ronnten nun die hinfichtlich der wertzeuglichen Bulfen fo mangelhaft ausgerufteten Schulen imftande fein, Die oben bezeichnete Beweis-Aufgabe ju lofen, b. i. durch ihre Leiftungen bie Anhanger ber Regulative von der Berechtigung des Realunterrichts zu überzeugen? Sind benn geschulte Reiter, welche teine Pferde haben, wirkliche Ravallerie? und tonnen gefculte Ranoniere, benen die Ranonen fehlen, die Berte ber Artillerie verrichten? In ähnlicher Lage befanden fich die Schulen. Mochten die Lehrer den besten Willen haben, so mar es ihnen doch unmöglich gemacht, die Realien-Gegner auf praftischem Bege zu widerlegen. Nicht einmal innerhalb bes einzelnen Realfaces für fich tonnte das Bunfchenswerte geleiftet werden, namentlich in den fo fliefmutterlich behandelten ein- und zweitlaffigen Schulen; an einen vollen Erfat für den Ausfall, den andere Lehrfächer erlitten hatten, mar ebenfomenig ju benten, jumal im Sprachunterricht; und vollende nicht an eine Steigerung der fprachlichen Leiftungen, - wie ich oben bes naberen gezeigt habe.

Die Anhänger der Regulative hätten blind fein muffen, wenn ihnen die mehrfachen Mängel in den Schulleiftungen entgangen wären; fie find ihnen auch nicht entgangen. Man tann ihnen darum nicht zumuten, daß sie sich für widerlegt halten sollen. Sie find übrigens billigdentend genug, nicht die Lehrer dafür verantwortlich zu machen; freilich suchen fie

den Grund auch nicht da, wo er wirklich liegt, in der Ratlofigkeit der Schulbehörde, sondern - in den Realien, die doch am unsschuldigften find.

Einige jener Mängel scheinen den Schuloberen allmählich gleichfalls bemerklich geworden zu sein, und zwar nicht bloß in den ein- und zweitlassigen Schulen, sondern auch in den vielklassigen. Bor mir liegt die Berfügung einer Königl. Regierung vom Jahre 1892. In derfelben wird u. a. bestimmt:

In denjenigen Boltsschulen, in welchen (bei wöchentlich 32 Lehrstunden) bisher auf den naturkundlichen Unterricht der Oberstufe wöchentlich vier Stunden verwendet werden, ist die Zahl dieser Stunden auf drei zu beschränken; die dadurch frei werdende Stunde fällt dem Deutschunterricht zu.

Ferner (bas 3. Schuljahr in allen Schulen betreffend):

Der für die Rinder des 3. Schuljahres in den Lehrplänen angesette besondere Unterricht in der Geschichte, Geographie und ber Naturtunde fommt fortan in Wegfall.

An Stelle der Geographie und Naturkunde tritt heimatskundlicher Anschauungsunterricht, — mit wöchentlich zwei Stunden.

Der Geschichtsunterricht im 3. Schuljahre beschränkt sich auf die im (fprachlichen) Lefebuche enthaltenen geschichtlichen Erzählungen; er wird daher mit dem Lefeunterricht verschmolzen, und diesem Unterrichte fallen die bisher für Geschichte im 3. Schuljahr verwendeten Unterrichtsstunden zu.

Da haben wir den Anfang der Folgewirkungen vor Augen, womit die Bersagung der richtigen Lern-Hilfsmittel den Realunterricht bedroht. Bon seinem Rechtsboden, der ohnehin nicht vollständig war, ist bereits ein weiteres Stück abgebröckelt. Daß der Schulbehörde von den mancherlei Rückständen des bisherigen Unterrichtsbetriebs endlich etwas merkbar wurde, dazu dürfte man ihr wohl gratulieren; allein was hilft die Entdeckung eines Übels, wenn man seine Ursache nicht kennt oder dieselbe gar an einer verkehrten Stelle sucht. Die Behörde sucht die Schuld der Mängel des realistischen und sprachlichen Lernens nicht da, wo sie wirklich liegt, in ihren eigenen verkehrten Lehranweisungen, sondern in den unschuldigen Realien. Diese müssen dafür büßen. Durch die angeordnete Anderung im 3. Schuljahre wird ja wohl in den Lese-Leistungen ein wenig gebessert werden, allein der verkürzte Realunterricht kann nun auf den solgenden Stusen noch weniger leisten als bisher. Da werden denn dort die Klagen

über unzulängliche Erfolge fich fteigern, und im Sprachunterricht fic nicht nennenswert mindern, weil ja boch nach wie vor in beiden Gebieten bas allein richtige Lern-Bulfemittel von unten bie oben fehlt. alfo in Ausficht, daß nach etlicher Beit der Abbrodelungsprozeg weiter fortschreitet. Geset aber auch, das geschähe nicht, so ist und bleibt der Realunterricht, solange die Schuloberen nicht einsichtiger werden, für die Schulen ein Schmerzenstind, bas ihnen viele Dlube macht, aber - ohne seine Schuld — wenig Freude. Ganz besonders gilt dies von den einund zweiflaffigen Schulen, die, wenn fie von unten bis oben die richtigen Lern Bulfemittel befäßen, mahriceinlich noch augenfälliger ale bie vielflaffigen Soulen ben prattifchen Beweis liefern wurden, daß Comenius mit feiner Empfehlung ber Realien recht gehabt hat. Jest muß biefen Lehrern, da ihnen sogar auf der Oberstufe die benötigten Bulfebucher verweigert werben, ber Realunterricht mehr eine Laft als eine Luft fein; und wenn ihnen nicht zufällig ein Rreis-Schulinspettor jur Seite fteht, ber die Miggriffe ber Oberbehorde einigermagen erträglich ju machen weiß, dann sind diese Armen gar übel gebettet. Baben die menigklaffigen (ländlichen) Schulen boch ohnehin unter viel ungegrundeter Digachtung gu leiden, die felbst im Landtage laut wird und unwidersprocen bleibt. ware baber nicht zu verwundern, wenn im Rreife biefer Lehrer felbft diejenigen, welche eifrige Freunde der Realien sind, schlieklich in die Berzweiflungetlage ausbrächen: will man une nicht die benötigten Lern-Sulfemittel gewähren, bann munichen wir in diefen Fachern lieber die Regulativ-Bestimmungen gurud. Und mare der Weg von ber jetigen Ordnung bis dahin wirklich fo fehr weit? Bedentt man, wie beharrlich Die Schulbehorde ben ein- und zweiflaffigen Schulen die unentbehrlichen realistischen Lernhülfen verweigert, so tann man in der That fich fower des Eindruck erwehren, es werde blog auf bas allgemeine Lautwerben jenes Bergweiflungswunfches gewartet, um benfelben fofort bereitwilligft gu erfüllen.

So die Geschichte des Realunterrichts seit 1872. Wie der Leser steht, ist es für die meisten Schulen und ihre Lehrer ein Stud Leidensgeschichte gewesen, bei der die maßgebenden Umstände vorderhand auch keine Besserung erhoffen lassen. Doch wie bedauerlich auch die Stellung der Schuloberen in dieser Angelegenheit sein mag, so liegt doch noch etwas anderes vor, was für mein Gefühl noch weit betrübender ist. Die Lehrer an den vielklassigen Schulen, denen der Gebrauch eines realistischen Leitsadens gestattet wird, scheinen zumeist mit ihrer Lage zufrieden zu sein; diese Bestriedigung sei ihnen gegönnt, obwohl ich an ihrer Stelle anderer Aussicht sein würde. Nun wissen sie doch, daß ihre Kollegen in den ein-

und zweitlaffigen Schulen, die fich ohne jedes Lern-Bulfebuch behelfen follen, in übler Lage find. Da lage es boch nabe, daß fie, die begfinstigten, diesen zurudgesetten Kollegen burch Besprechung der Frage in der Preffe und in den größeren Berfammlungen, sowie durch Eingaben an die Behorden ju Gulfe tamen, damit auch ihnen die benötigten Lernmittel zu teil würden. Diefe Sulfe mare um fo munichenswerter, da eine Fürsprache von zweiter Seite in der Regel wirksamer zu sein pflegt als die Stimme des dirett Beteiligten; jedenfalls wurde die lettere dadurch mehr Gewicht erhalten. Bon einer folden werkthätigen tollegialifden Teilnahme aus jenen Rreisen ift mir aber in der Breffe bis jest nichts zu Geficht gekommen. Das geht über meinen Berftand. Mangel einer thätigen Mitforge ift nicht einmal das einzige, worüber die bedrudten Lehrer ber wenigtlaffigen Schulen zu klagen haben. Findet fich jemand, der fich redlich und in langjähriger Arbeit bemuht, Diefen Burudgefetten aus ihrer bebrangten Lage heraus und dem Realunterricht überall zu feinem vollen Recht zu verhelfen - wie Schreiber Diefes es gethan hat - dann eilen gerade aus den begunftigten Lehrerfreisen ihrer nicht wenige berbei, um feinen Bemuhungen den Weg ju berlegen, und fo werden denn die Schuloberen in ihren verfehrten Unfichten beftarft. Wir sehen, die Leidensgeschichte des Realunterrichts hat viele betrübende Seiten und darunter auch folche, bei benen der Lehrerftand felber mit verschuldet ift, - gerade wie bei der Leidensgeschichte der Boltsschule überhaupt.

Nach diefem geschichtlichen Rückblick muß sich uns die Frage aufbrangen, worin es benn feinen eigentlichen, tieferen Grund habe, bag der schon vor mehr als zwei Jahrhunderten von Comenius für alle Schulen angelegentlich empfohlene Realunterricht trop diefer langen Beit doch noch immer fo überans fcmer zu feiner Bollberechtigung gelangen Auf unfere preufische Unterrichtsgesetzgebung angewandt, murbe bie Frage genauer lauten: Wie ift es zu erflaren, bag, ale vor zwei Jahrzehnten unter dem Minifterium Falt den Realien Die Schulthur geöffnet werden follte, bies doch in Wahrheit nur halbwege gefcah; daß ferner biefe Lehrfächer feitdem nicht nur nicht an Terrain gewonnen, fondern vielmehr verloren haben; dag überdies dieselben in den meiften Schulen, nämlich in den ein= und zweitlaffigen, den betreffenden Lehrern - gang in Biderfpruch mit Comenius' Intention - wie eine brudenbe Laft vortommen und vortommen muffen. Die angeführten Thatsachen machen das Bedürfnis einer naheren Aufflarung vollends fühlbar, wenn man daneben halt, daß bei dem heurigen 300 jährigen Jubilaum des großen Dibaktifers alle Festredner einstimmig es als eins seiner Haupt=

verdienste hervorheben, auf die Notwendigleit eines vollberechtigten Realunterrichts, und zwar für alle Schulen und für alle Stusen, hingewiesen
zu haben. Der hartnäckige Widerstand, den dieser didaktische Gedanke je
und je gesunden hat und noch immer sindet, und die außerordentliche
Langsamkeit seiner praktischen Durchsührung haben offenbar etwas recht
Auffallendes, ja Rätselhaftes an sich. Auf dem ganzen pädagogischen
Gebiete dürste es kaum eine zweite Idee geben, deren Anerkennung so
überaus langsam von statten gegangen ist. In der That, es kommt einem
sast vor, als sei hier eine geheinnisvolle, sast zauberhafte Gegenwirkung
im Spiele gewesen und noch im Spiele. Und doch ist alles sehr natürlich
zugegangen. Das Wie läßt sich auch unschwer sinden. Diezenigen freilich,
welche sosonen sind und damit etwas Sonderliches zu sagen meinen, die
zeigen dadurch nur, daß sie über die Frage niemals ernstlich nachgedacht
haben und daher lieber nicht mitsprechen sollten.

Die nähere Untersuchung wird ergeben, daß der lette, eigentliche Grund in einem bestimmten, rein sachlichen Irrtum liegt, zu dem dann auf dem Boltsschulgebiete noch ein ebenso rein sachlicher Rebenfaktor tritt, der aber die natürliche Folge jenes Hauptfaktors ift.

Ale in der zweiten Balfte des vorigen Jahrhunderte der von Comenius empfohlene Realunterricht zuerst wieder ernstlich zur Sprache tam, da geschah dies betanntlich zunächft auf dem Gebiete der höhern Schulen. Seine damaligen Fürsprecher hatten aber den Comeniusschen Gedanken leider nicht in seinem ganzen Umfange, sondern eigentlich nur zur Hälfte erfaft, wenigstens beben fie nur biefe Salfte bentlich bervor. Gie fcatten nämlich die padagogische Bedeutung der Realfacher (wie der übrigen Lehrfacher) nur nach dem, mas jedes für fich nütt, alfo nach feinem Gigen = wert - gerade wie dies auch ihre Gegner, Die fog. "humanisten" thaten. Diefer Rugen allein, wie ansehnlich er auch fein mag, entscheidet aber nicht über die Berechtigung eines Lehrfaches im erziehenden Unterricht; vielmehr tommt auch noch in Betracht, ob er um der andern Facher willen, alfo gur Bebung und Gefundheit der Gefamthildung unentbehrlich ift. Bir ftogen bier auf den Unterschied zwischen Empirie und Theorie, zwischen "handwerklicher" und wiffenschaftlicher Anschauung vom Lehrplan. Bei Comenius waren beide Gefichtspunkte vereinigt; er hatte den blog empiriftischen Standpunkt überwunden und befag bereits die Anfänge einer Theorie des Lehrplans. Jenen "Realisten" icheint dies entgangen zu fein, wenigstens machten fie nur ben erften Gefichtspuntt, den Eigenwert der Realien, geltend. Es zeigt fich dies schon darin, daß fie den Rugen der Realien, jumal der Naturtunde, für die Gewerbe-

treibenden hervorhoben, und darum für ben bobern Bewerbestand an ıŁ Stelle ber Onmnafien befondere Schulen verlangten. Diefe Forberung war an fich gang richtig; allein die gewünschten besonderen Schulen maren nicht blog barum nötig, weil in ben Gymnafien die Realien fehlten. fondern icon ohnehin, aus anderen Gründen; und die Realien waren nicht bloß in diesen neuen Schulen unentbehrlich, sondern auch in den Gymnafien, und nicht blog in den höhern Schulen, sondern auch in den Bolkeichulen; und endlich mar der Realunterricht nicht erft in der Neuzeit. wegen der vermehrten Entdeckungen in der Naturfunde, nötig geworden, fondern mare vielmehr von je ber nötig gemefen. Batten die damaligen "Realisten" den Gedanten ihres Meifters gang begriffen, fo murden fie nicht fo einseitig fur eine besondere Art von Schulen fich intereffiert, fondern fich bemüht haben, die Unentbehrlichkeit der Realien für alle Schularten darzuthun. Sie machten fich ihre Aufgabe ju leicht. die Hauptsache erreicht, fo murde fie auch den Gymnasien und den Boltsfoulen ju gute gefommen fein; und die besonderen Schulen für den höhern Gewerbestand würden sich durch die Aufhellung der Theorie des Lehrplans fo ju fagen von felber gefunden haben. Burden bagegen Diefe besonderen Schulen errichtet, ohne daß die Hauptfrage ausgemacht mar, fo blieben die Gymnafien und Bolfsichulen von diefer Reform unberührt, als ginge diefelbe fie nicht an. Für die Realienfrage bedeutet bas also nicht Rlarung, fondern vielmehr Trubung und Behinderung. - Die Ginfeitigkeit ber bamaligen "Realisten" trat vollends badurch klar ju Tage, daß für die neue Soulart der Name "Realfoule" in Bebrauch fam. Sind die Realien in allen Schulen unentbehrlich, wie tann bann eine

jŒ.

M.

MĽ

1:

ŗ.,

Ä.

c

1

1

ŗ.

ķ

, e

;

bier übergeben.

3m Berlauf ber Beit find die gewünschten Realschulen (höhere Bürgerschulen u. f. w.) allgemein zustande gekommen; auch die Gymnafien nahmen allmählich die Realfächer in ihren Lehrplan auf. alles aber geschah eigentlich nur vom Standpuntte des Empirismus, nicht in Comenius' Sinne, b. i. nicht im Sinne einer bewußten Theorie des Lehrplans, wonach die Lehrgegenstände ein organisches Geglieder bilben Daber erklart es fich auch, warum jene beiden Begenfate, ber fog. "Realismus" und ber fog. "humanismus", bis auf den heutigen Tag nicht zu einer vollen Berftanbigung gelangen tonnen, wie der an-Dauernde Streit über Lehrplan und Ginrichtung der höheren Schulen zeigt.

einzelne Schulart von diefen Lehrfächern, die allen gemeinfam find, ihre gesonderte Benennung hernehmen? Der Name "Realschule" bedeutet somit

Difftande fich für diefe Schule felbst daran gehangt haben, wollen wir

eine abermalige Trubung und Berwirrung der Realienfrage.

= --- : = - --\_ Ξ a me or aller to the series · ------ENGLISHED TO THE TOTAL THE RESIDENCE IS IN THE PARK OF (K to Server of the second to the terms to t THE ME WILL IN BELLEVIEW THE FAITHER HAS LINES that I or british medical morning willing beneath HAM IS CORP. THE STATE - THE STATE FROM of y seals a less billions with him be because Winners who is a miner in the a fine and Here was no bertige Entirem of Berliner and the Cale And the appropriate frames summer to it seems Your of the the participation of the formation to . 111 Vist 4, Margide Prengunger, Thereing and him there have 1. - grupto Vigilos and tos tronger Limites miles leas I ? II. for private for Hambigeans from.

fin haben mer ben tieferen hungtgrund ber Mingel, wernn bie ligenfehren dieffen ber unsgelichten ber fintentericht leiden: es ift ber ungulungliche dergelft unn bee Utilbungsaufgabe ber Realfacher. Es

wird fich das noch deutlicher zeigen, wenn wir jetzt auch den Blick auf den mitwirkenden Rebenfaktor richten.

3ft das Bildungsziel ber Realien feftgeftellt und barf das Lehr= verfahren im wefentlichen als befannt vorausgefest werden, fo handelt es fich noch barum, wie die Lern-Bulfemittel beschaffen sein muffen. Es leuchtet sofort ein, daß es bei biefer Frage einen großen Unterschied macht, ob man, wie der embiristische "Reglismus" es thut, das Lehrziel auf ben Kenntnis= und Bildungserwerb innerhalb des einzelnen Faches beschränkt, ober ob man, wie Comenius und die Theorie des Lehrplans verlangen, die in jedem Lehrfache liegende Bildungetraft auch fur Die anderen Facer, und namentlich fur die Sprachfoulung, voll ausnuten will. Dag im letteren Falle Die Lern-Bulfemittel wefentlich anderer Art fein muffen als dort, und eine reifliche Überlegung erfordern, liegt ebenfalls auf der Hand. Man tann in der That fagen: Die Realienfrage fpist fich bei ber Boltsichule julest in Die Unterfrage von den Lern=Bülfsmitteln zu. Man denke an einen Jäger ohne Flinte und an einen Gisläufer ohne Schlittschuhe. Die traditionellen "Realisten", jumal in den höhern Schulen, brauchten fich über das Lern-Bulfebuch nicht den Ropf zu gerbrechen. Die Brofessoren auf den Universitäten hatten ihnen den Weg gewiesen: Diese pflegten den Studenten teils zur Borbereitung, teils zur Wiederholung irgend ein furzes Rompendium ihrer Wiffenschaft ju empfehlen. Die Lehrer der höheren Schulen machten bas nach; fie hatten ale Studenten diefes Bulfemittel ja felbft erprobt. in der That, für ihr beschränktes Bildungsziel schien der kompendiarische Leitfaden auszureichen, zumal auf den höheren Stufen; für die Elementarftufen brauchten fie ja nicht zu forgen, und was einem Comenius weiter am Bergen gelegen hatte, davon ftand nichts in ihrer akademischen Babaapaif. Die Lernmittelfrage war abgemacht.

Die "Realisten" auf dem Boltsschulgebiet übernahmen respektivoll mit jenem beschränkten Lehrziele auch dieses traditionelle Lern-Hülfsmittel, — in der gutmütigen Meinung, was in den vornehmen Schulen gut heiße, das müsse doch auch für die Bolksschule das beste sein. Stedt nun darin ein Irrtum, so ist ihr eigener Kopf daran nicht schuld, denn sie waren treugläubig der "höhern" Pädagogik gesolgt und hatten auf selbständiges Denken verzichtet. Übrigens erwies sich der kompendiarische Leitsaden, nachdem er für den Bolksschulbedarf angemessen verkleinert war, wenigstens auf der Oberstuse leidlich brauchbar — nämlich nach ihrer Ansicht und für den gemeinten beschränkten Zweck, für das rein sachliche Lernen. (Ohne ein beigegebenes Fragehest reicht er dort auch für den beschränkten Zweck nicht einmal aus.) Auf der Mittelstusse und vollends auf der

Unterstufe wollte dieses "akademische" Lernmittel freilich nicht passen; allein kluge Leute wissen bald Rat: man ließ die Stelle leer. Mochte man sich nun einbilden, es sei alles in Ordnung: der wohlfeile Rat, samt dem blinden Rachäffen der höhern Schulen, ist dem Realunterricht teuer zu stehen gekommen, — wie die Geschichte seit 1872 gezeigt hat. Nach Gerechtigkeit: die Realien wie alle Lehrsächer wollen nun einmal nach ihrem ganzen Bildungswerte behandelt sein; die Natur der Dinge läßt nicht mit sich accordieren.

Die Aufhellung der Bulfsbuchfrage murbe augerdem dadurch erichmert, daß die Leitfaden-Anhänger nicht einmal den Begriff des Leitfadens völlig klargestellt hatten. Was das zu bedeuten hat, wird sich bald zeigen. Als der kompendiarische Leitfaden an den Universitäten auf die Welt kam und später beim Realunterricht auch in die höheren Schulen überging, galt derfelbe einerseits als Lehrbuch (zur Borbereitung), andrerseits als Lern buch (zur Biederholung). Bie nun, - betrachten feine Anhänger unter den Bolfsichullehrern denfelben ebenfalls fo, oder aber nur als Biederholung 8-Bulfemittel? Diefe Frage ift gleichbedeutend mit der andern: Soll die Anschauungs- und tiefere Ertenntnisvermittelung lediglich durch das mundliche Lehrwort geschen, ober ift dabei die Sulfe eines Buches munichenswert? Wer fich für erfteres, für das Borrecht des mundlichen Lehrwortes entscheidet, der erklart damit, daß im Sachunterricht ein Buch nur jum Zwecke der Wiederholung julaffig fei. Unficht tann auf bem Boben bes Bestalozzischen Unschauungsprincips auch von teiner anderen Entscheidung die Rede sein. Da nun diese Leitfaden-Anhanger fich ohne Zweifel jum Bestaloggifden Anschauungeprincip betennen, fo mufte ich annehmen, daß fie ebenfalls diefer Anficht find. wirklich der Fall? Eine besondere Untersuchung oder Berhandlung jur Klarstellung Dieses Bunttes hat jedoch auf ihrer Seite — meines Wiffens niemals ftattgefunden. Dan icheint es jedem zu überlaffen, wie er barüber denken wolle. Gefett aber, es gelte in ihrem Rreife als ausgemacht, daß der Leitfaden fein Lehr=, sondern ein Lern-Bulfemittel fein durfe. Run ift boch ber Leitfaden ursprünglich für einen Doppelamed gebacht und fur biefe zweierlei Zwede bearbeitet gemesen. Damit entsteht bie neue Frage, ob benn ein Buch, bas ursprünglich auch als Lehrmittel gedacht war, nunmehr, wo es blog als Lernmittel bienen foll, wirklich bas geeignetfte Wieberholungebuch fei. Diefe Seite im Begriff des Leitfadens ift also ebenfalls noch nicht ins reine gebracht. - Dazu tommt ein anderer Umftand, der auf Untlarheit hindeutet. Wie früher erwähnt, benutt die Billeriche Schule bei geschichtlichen Stoffen nach alter Manier auch innerhalb der Anschauungsoperation ein Buch, naturlich feinen tompenbiarifden Leitfaden, fondern ein wirkliches Lefebuch. Ständen nun die Leitfaben-Anhanger enticieden jum Bestaloggifchen Anfcauungeprincip, und hielten fie demnach ben Buchgebrauch nur behufs des Biederholens für aulaffig, fo hatten fie gegen jenes Lefen behufs der Anichauungevermittelung nachdrudlich Ginfprache erheben muffen. Ift bies geichehen? Dir ift von ihrer Seite nichts Derartiges befannt geworben. Doch das nicht allein. Als ich in ber vorliegenden Schrift, wie auch fruber icon, gegen jenes Lehr-Lefen Ginfprache erhob, baneben aber für bas Wiederholen ein Lefebuch empfahl, - da meldete fich aus den Rreifen der Leitfaden-Anhänger und ihrer Berwandten alsobald eine Gegnerstimme nach ber andern; von meiner Abweisung bes Lehr-Lesens nahmen fie teine Rotig, als mare bas eine gleichgultige Frage; in meiner Empfehlung eines Bieberholung 8= Lefebuchs wollten fie dagegen eine bochft bedentliche Berirrung erkennen. -Wenn nun fogar über den Begriff des Leitfadens fo viel Unklarheit herrscht, wie muß es da um die Realienfrage im gangen fteben? In der That, vielfache Unklarheit in den Principien und darum eitel Berwirrung im Berhandeln, wobei Freund und Feind einander nicht verstehen und widereinander ftreiten, - bas ift die Signatur ber Realienfrage. Ber folieflich die Untoften diefer Berwirrung bezahlen muß, tann nicht zweifelhaft fein.

Beiland, zur Zeit der Philanthropen, hatte die Einführung der Realien in die Bolksschule einen guten Anlauf genommen. Einer der Hauptgedanken, welche den Domherrn v. Rochow zur Bearbeitung seines "Kinderfreundes" veranlaßten, war der, auf diesem Bege auch die nötigsten "gemeinnützigen Kenntnissen, war der, auf diesem Bege auch die nötigsten "gemeinnützigen Kenntnissen, war der, auf diesem Bege auch die nötigsten "gemeinnützigen Kenntnissen, war der, auf diesem Bege auch die nötigsten waren gerade die ländlichen Schulen, denen vornehmlich diese Bohlthat zugedacht sein sollte. Auch die unteren Stusen wurden nicht vergessen. Das "Lesebuch für die Mittelklassen", welches sein Schüler Bilberg in Elberfeld zu Ansang dieses Jahrhunderts herausgab, enthielt neben den belletristischen Lesestücken auch eine planmäßige Auswahl von Lesestoff aus dem Natur- und Menschenleben. Diese letzteren Stoffe sollten aber nicht bloß gelesen, sondern eingehend durchgesprochen werden. Drei wichtige Wahrheiten standen also diesen Philanthropen sest:

- 1. daß in die Boltefcule auch fog. Realtenntniffe gehören;
- 2. daß dabei die unteren Stufen nicht leer ausgehen durfen, da soust auch die Oberstufe nichts Rechtes leiften tann;
- 3. daß in der Bolfeschule an diefen Stoffen, wenn fie fruchtbar fein follen, auch eine ernftgemeinte Lefeubung ftattfinden muß.

Wie man fieht, hatten diese Manner die Realienfrage in Anwendung auf die Bollsschulverhältniffe selbständig durchgedacht, nicht die in den bobern Schulen gangbare Braxis unbesehens übernommen. Es ift un-

vertennbar, daß fie in Bahrheit hoch über den heutigen "Leitfaden-Realiften" fteben, da diefe entweder für die unteren Stufen fich nicht fonderlich intereffieren oder für fie keinen Rat wiffen, und eine ernftliche Lefeubung an den Realstoffen nicht für nötig, ja wohl für einen "Abfall" vom echten Realismus halten. Freilich war in jener philanthropischen Brazis noch einiges mangelhaft. Zum ersten dies, daß die Realien nicht mit ihrem eigentlichen Ramen auftraten, fondern unter bem aufammenfaffenden und unbestimmten Ramen "gemeinnutige Renntniffe". Gemeinnutlich find ja auch die Religion, das Rechnen, der Sprachunterricht u. f. m.; es blieb alfo unaufgetlärt, um welche Arten bes Nugens es fich bei ben neuen Stoffen handelt; bazu erinnert die gemählte empfehlende Benennung fehr an den verdächtigen Utilitarismus, der allerdings bem damaligen Realismus ftart im Blute ftat und ihm mehr hinderlich als forderlich gewesen ift. Rum andern folgten die vorpeftaloggifden Schulmanner noch unbefangen der althergebrachten Beife, bei der biblifden Gefchichte und den andern sachunterrichtlichen Stoffen Das Reu-Lehren mit Gulfe eines Buches porzunehmen; erst Bestalozzis Anschauungsprincip verhalf dem mündlichen Lehrworte au feiner vollen Freiheit und feinem unbedingten Borrecht, und verwies das Buch ins Wiederholungsstadium. Rum britten mar es miglich, daß die Realftoffe ohne weiteres, ohne gesonderten Titel, mit den belletriftischen Lesestuden in Gin Buch gerieten, welches nun ben bochft unbestimmten Ramen "Lefebuch" erhielt. Bas die Berfaffer dazu veranlafte, oder vielmehr nötigte, ift tlar, und somit ber Diggriff bier im voraus entschuldigt. Allein biefer Fehler in ber Buchform und ber vorgenannte in der Lehrweife haben doch dazu beigetragen, daß fpater Die grundvertehrte Unficht der Regulative auftonimen tonnte, ber Realunterricht laffe fich im Sprachunterricht, b. i. beim belletriftifden Lefebuche, unter-(Bie wir oben fanden, daß bei den Leitfaden-Unhängern der Begriff bes Leitfadens nicht genugend Margeftellt ift, fo ftoken mir bier bei den Regulativen darauf, daß dies vom Begriff des belletriftischen Lefebuches ebenfalls gilt, insbesondere in feinem Berhaltnis jum echten Real=Lefebuche.)

Im ganzen muß man den philanthropischen Methodikern das Zeugnis geben: "sie thaten" zu ihrer Zeit für den Realunterricht, "was sie tonnten". Werden die Methodiker unserer Zeit dereinst ebenfalls dieses rühmliche Zeugnis erhalten? — Der Faden zur Fortentwicklung dieser Lehrfächer, der damals so vortrefflich angesponnen war, sindet sich leider später seinen besten Teilen nach so gut wie abgeschnitten. Da stehen einerseits die Leitfaden-Anhänger, die zwar den allgemeinen Gedanken, daß die Realien notwendig seien, sesthalten, aber in der Praxis für die

unteren Stufen und die ländlichen Schulen keinen Rat wissen; und ihnen gegenüber die Regulativ-Anhänger, die den Philanthropen zwar das "Räuspern und Spucken" abgeguckt, aber ihren pädagogischen "Spiritus" dahinten gelassen haben. — Im Grunde hat dieses fast gänzliche Abreißen jenes Entwicklungssadens viel Rätselhastes an sich, und es dürfte sich wohl lohnen, daß den Ursachen einmal näher nachgespürt würde.

3d eile jum Solug.

Wir gingen von der Frage aus, worin es seinen tieferen Grund habe, daß der Realunterricht in der Bollsschule auch durch die "Allg. Best." nicht zu seiner Bollberechtigung gelangt sei und seitdem sogar an Terrain verloren habe, ja in Gefahr stehe, noch mehr eingeschränkt zu werden. Unsere Betrachtung hat gezeigt, daß es in der Realienfrage zwei Hauptstellen giebt, wo Wahrheit und Irrtum entscheidend auseinandergehen und so sich offenbar machen. Die eine liegt auf der theoretischen, die andere auf der praktischen Seite.

Jene theoretische Entscheidungsstelle ist die Frage: welches die Bildungsaufgaben der Realfächer sind, um derer willen sie einen vollberechtigten Plat im Lehrplan der Bolksschule verdienen; — genauer: ob hier nach der Weise des traditionellen "Realismus" bloß an den Eigenwert jedes Faches gedacht zu werden braucht, oder ob, wie Comenius verlangte, auch ihr Einsluß auf die übrigen Lehrgegenstände, namentlich auf die Sprachbildung, mit ins Auge gefaßt sein will; — mit einem Wort: ob der Lehrplan, wie der Empirismus meint, ein purer Hausen von Lehrfächern ist, oder, wie die Theorie des Lehrplans fordert, ein organisches Geglieder bilden soll.

Die zweite Entscheidungsstelle, die den Unterrichtsbetrieb angeht, liegt in der praktischen Frage: wie das nächte und nötigste Lern-Dulfsbuch bei den Realfächern beschaffen sein muß; — genauer: ob ein auszugartiger sog. Leit faden ausreicht, oder ob, wie in der biblischen Geschichte bereits feststeht, ein wirkliches Real-Lesebuch nötig ist.

Warum jene erste, zur Theorie des Lehrplans gehörende Frage die Haupt entscheidungsstelle bildet, haben wir gesehen. Einmal bringt sie an den Tag, ob jemand die Berechtigung des Realunterrichts vollaus zu begründen und seine Gegner vollgültig zu widerlegen versteht oder nicht. Denn wer die Lehrgegenstände bloß empiristisch d. i. nach ihrem Eigenwert schätzt, der wird mit den Regulativ-Anhängern und allen denen, welche das non multa sod multum gleichsalls nur im hergebrachten empiristischen Sinne fassen, niemals fertig werden. Zum andern wird ein solcher empiristischer "Realist", wie die Ersahrung gezeigt hat, in der Regel vornehmlich an die Oberstuse denten, aber für die unteren Stufen und die

wenigklassigen Schulen keinen befriedigenden Rat wissen, und vielleicht auch fich wenig Sorge darum machen, falls er nicht mit der eigenen Haut dabei beteiligt ift. Offenbar steht es um den Realunterricht schlimm, wenn er von "Realisten" dieser Art die Berteidigung seiner Rechte erwarten soll.

Bare aber bei einem, der fich für einen entschiedenen Freund bes Realunterrichts ausgiebt, etwa durch die theoretifche Enticheidungsfrage noch nicht völlig flar ju ftellen, ob er ben Bilbungswert ber Realien in feinem Bollfinne erfaßt habe, oder nicht: bann wird die prattifche Enticheidungefrage, die nach dem rechten Bern-Bulfebuche, auch ben letten verborgenen Irrtumereft vollends ans Licht bringen. Denn jest handelt es fich nicht blog barum, für die Oberftufe vielklaffiger Schulen, fondern für alle Stufen und alle Schulen bas geeignete Lern-Bulfsmittel Bermag er nun gleich der preugischen Schulbehörde nichts anderes zu nennen als den von der atademifchen Badagogit erfundenen kompendiarischen Leitfaden, wo dann nach dem Urteil derselbigen Schulbehörde die unteren Stufen und die wenigklaffigen Soulen fich ohne ein Lern-Bulfebuch behelfen follen: fo wird er entweder einzuräumen haben, daß er für diefe Stufen und Schulen teinen Rat miffe, oder aber offen gefteben muffen, daß ihm bier an dem Lernerfolge in den Realfachern nicht viel gelegen fei. Bei dem einen wie bei bem andern Geständniffe mare demnach für die mahren Freunde des Realunterrichts genugsam ausgemacht, wie fie fein Urteil in der Realienfrage ju murbigen haben.

Bill man die Scheidung zwischen Wahrheit und Irrtum auf absgekürztem Wege herbeiführen, so ist es eigentlich nicht einmal nötig, zwei Entscheidungsfragen zu stellen. Es dreht sich alles so sehr um den praktischen Fragepunkt, daß man beide Gesichtspunkte in eine einzige Probestrage zusammenziehen kann. Dieselbe lautet: Wenn beim Realunterricht alle in demselben liegenden Bildungskräfte voll ausgenutzt werden sollen, wie muß dann das Lern-Hilfsbuch für die unteren Stufen und für die wenigklassigen Schulen beschaffen sein? Hier, bei diesen Stusen und Schulen, welche vom empiristischen Realismus und von der Schulbehörde als minderwertig behandelt werden, — gerade hier muß die Entscheidung fallen. Das mag dem akademisch Gebildeten vielleicht nicht sofort einleuchten, allein der praktische Bolksschulmann merkt es auf den ersten Blick.

Denn einmal läßt sich auf der Oberstufe nur dann der wünschenswerte Lernertrag erzielen, wenn die unteren Stusen in den Stand gesetht sind, richtig vorarbeiten zu können. Zum andern sind für die an den sachunterrichtlichen Stoffen zu gewinnende Sprachbildung gerade die unteren Stusen am wichtigsten, wie oben (S. XXVII f.) gezeigt wurde. Zum dritten

haben die wenigklassigen Schulen eher und mehr Anspruch auf geeignete Lern-Hulfsmittel als die vielklassigen, und zwar nicht bloß wegen der vorhandenen Hemmnisse, sondern auch deshalb, um die hier in reicherem Maße gegebene Gelegenheit, das selbständige Lernen zu üben, voll ausnutzen und so das hemmnis in einen Borteil verwandeln zu können. Zum vierten: wer für die unteren Stufen und die wenigklassigen Schulen Rat weiß, bei dem ist ohne weiteres vorauszusetzen, daß er auch sür die Oberstufe vielklassiger Schulen das Richtige treffen werde. Bei den schwierigeren Berhältnissen hat die Methodik ihr Probestück zu machen, nicht umgekehrt. Hie Rhodus, hie salta.

Mein angedeuteter zweiter Wunsch wendet sich ebenfalls wieder an alle Freunde des Realunterrichts, gleichviel wie sie bisher über die Frage vom Lern-Hülfsbuche gedacht haben; er lautet:

Möchten sie allesamt einmütig und mit vereinten Kräften danach streben, daß der Realunterricht endlich zur wirklichen Bollberechtigung gelange.

Wie man sieht, stellt auch dieser Bunsch sich auf den Standpunkt, worin wir als Freunde der Realien bereits einig find, mutet ihnen also nichts zu, was mit ihren Ansichten nicht stimmt. Wollen sie nun ernstlich darauf sinnen, wie das gemeinsam Gewünschte möglich zu machen ist, so werden wir nach meiner festen Aberzeugung auch bald in der Lern-hülssmittel-Frage einig sein.

Roneborf, im Juni 1892.

Der Verfasser.

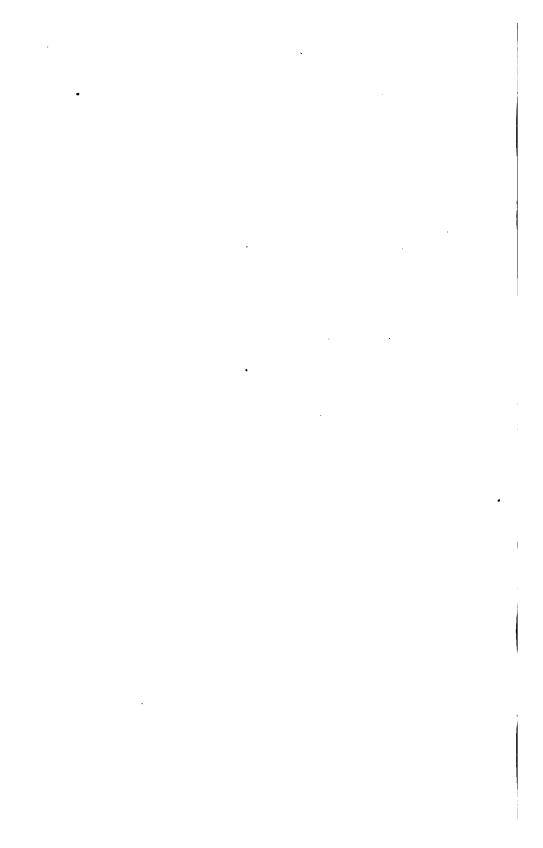

Die beiden methodischen Reformen, welche dieses Schriftchen in Borschlag bringen will, hängen eng zusammen, obwohl sie verschiedenen Lehrsächern angehören. Sie sind untrennbar, so untrennbar wie Ursache und Wirtung. Ihr tausaler Zusammenhang ist sogar ein wechselseitiger. Wird die Resorm des Realunterrichts zugestanden, so solgt die des Sprachunterrichts von selbst; und umgekehrt: wird die Resorm des Sprachunterrichts zugestanden, so solgt die des Realunterrichts von selbst. Man kann noch mehr sagen. Die Notwendigkeit der Resorm des Realunterrichts läßt sich am Sprachunterricht beweisen; und umgekehrt: die Notwendigkeit der Resorm des Sprachunterrichts läßt sich am Realunterricht beweisen. Daß es wirkliche Resormen sind, dassür werden hier zwei Beweise auftreten, obwohl, wie gesagt, schon ein einziger genügen würde.

Barum Diefe Reformen fich bringlich nennen, wird die nachstehende Untersuchung, wie ich dente, gleichfalls überzeugend beweifen, - wenigstens für diejenigen, welche anerkennen, daß der Realunterricht ein felbständiger Lehrgegenstand der Bollsichule fein muß. Gins fei bier icon bemertt. Thatfaclich besteht in vielen preußischen Schulen nur ein verkummerter Realunterricht und zwar nach Anordnung der Schulbehörden ichon feit langem, — wie auch allgemein befannt ift. Daß die padagogische Breffe darüber in Unruhe geraten mare, habe ich nicht bemerkt. Woher diefes Soweigen? Beig man vielleicht dawider teinen Rat? Das mare boch tein gutes Zeichen. Allem Anscheine nach dürfte aber die Zahl jener Schulen bald noch größer werben; vielleicht muß dort ber Realunterricht als felbständiger Lehrgegenstand gang bas Feld räumen. Bermutlich werden dann manche fagen: das hat die "Reaktion" gethan. Als ob damit etwas ausgerichtet ware! Sollte es nicht nüplicher und nötiger sein, zu fragen, ob nicht noch ein anderer Kattor mit im Spiele ist? Ein solcher ist in der That vorhanden — in der herrschenden Bädagogit selber: es find bestimmte methodische Fehler im Realunterricht und Sprachunterricht. Diefen Fehlern wollen meine Reformvorfdlage abhelfen. Rach Lage ber Dinge muß ich dieselben daber nicht bloß für dringlich, sondern für sehr dringlich halten.

Die nachstehende Untersuchung wird folgende Buntte besprechen:

- 1. die Reform im Realunterricht,
- 2. die Reform im Spracuuterrict,
- 3. die Einzelvorteile der Doppelreform,
- 4. die fonlregimentlichen binderniffe.

#### I.

## Die Resorm im Realunterricht.

Die didaktischen Grundsätze, welche hier in Betracht tommen, find schon vor 10 Jahren, als noch die Regulative bestanden, eingehend von mir erörtert worden - in den drei Abhandlungen:

"Über den naturkundlichen Unterricht und den Real= unterricht überhaupt", Ev. Schulbl. 1872, Rr. 1. 5. 9. (Gef. Schr. IV. S. 14 ff.)

Sobann fofort nach dem Erscheinen der "Allgem. Bestimmungen" in weiterem Zusammenhange in der Schrift:

"Grundlinien einer Theorie des Lehrplans". Gatereloh, 1873. (Gef. Sor. II. 1. 1894.)

Ferner nochmals, auf Beranlaffung der andringenden Überbürdungsfrage, in der Abhandlung:

"Der didattifche Materialismus". Ebendafelbft 1879. (Gef. Sor. II. 2. 1894.)

Unter Berweisung auf die in diefen Schriften gegebene ausführliche Begrundung werde ich mich hier darauf beschränken durfen, die Resultate jener Untersuchungen furz hervorzuheben.

Dieselben laffen sich für den vorliegenden Zwed in drei runde Forderungen zusammenfassen. Wie viel von ihrem Inhalte bereits öffentliche Geltung erlangt hat, und was dagegen als Reformgedanke gemeint ift, wird sich im Berfolg deutlich zu erkennen geben.

Erfte Forderung: Der Realunterricht muß ein felb= ftandiges Lehrfach der Bollefcule fein.

Sieht man von den übriggebliebenen Anhängern der alten Regulative ab, so tann diese Forderung jest als allgemein anerkannt gelten, wie sie denn auch durch die "Allgem. Bestimmungen" zur offiziellen Satzung geworden ist. Es könnte darum scheinen, daß es kaum nötig wäre, diesen Bunkt hier noch ausdrücklich sestzustellen. Es ist leider ja nötig, dringend nötig. Einmal schon deshalb, weil diejenige Ansicht vom Lehrplan, welche in den alten Regulativen zum Ausdrucke kam, noch immer zahlreiche Bertreter zählt, namentlich im leitenden Personal der Bolksschule, und dies

die folimme Folge bat, daß nun die Berftandigung über die andern, die methodischen Forderungen im Realunterricht (sowie über die nötigen Reformen im Sprachunterrichte) bedeutend erschwert wird. Bum andern beshalb - und darin liegt eigentlich die hauptnötigung - weil es unter ben Bertretern bes Realunterrichts viele, nur zu viele giebt, welche felbft noch an einer bedentlichen Untlarheit in der Theorie des Lehrplans leiden, mas bann gur Folge hat, bag fie gleichfalls ben gu munfchenden methobifden Reformen im Real- und Sprachunterricht im Wege fteben. Überdies find fie auch nicht einmal geruftet, Die Berechtigung ber Realien in ber Boltsichule ausreichend zu verteidigen. Denn mas ihrerfeits zu Gunften ber Realien angeführt zu werden pflegt (Bildungewert, Ruplichkeit für bas prattifche Leben u. f. m.) - was auch gang richtig ift - bas haben Die Bertreter ber Regulative nie beftritten; fie bestreiten nur, dag Die Bolleschule für einen felbständigen Reglunterricht bie Reit habe, falls nicht Rötigeres barunter leiben oder ber Unterricht überhaupt oberflächlich werden folle. Auf Diefen Einwand find jene Berteidiger der Realien bis jest die befriedigende Antwort fouldig geblieben.

Beide Teile leiden an einem und demfelben Grundfehler: sie haben entweder gar keine Theorie des Lehrplans oder nur eine solche, in welcher gerade die Hauptsache fehlt, nämlich der Nachweis, wie die verschiedenen Lehrfächer auf gegenseitige Unterstützung angewiesen sind und darum ein untrennbares Ganzes bilden.\*) Wie in ihren Augen die Bildung nur eine Reihe nebeneinanderstehender Fähigkeiten ist, so ist ihnen auch der Lehrplan nur eine bloße Summe nebeneinanderstehender Fächer, die man nach Gefallen so oder anders aufzählen könnte. Das ist aber nicht klüger, als wenn jemand den menschlichen Leib für eine bloße Summe, für einen puren Hausen von Gliedmaßen halten wollte, die ganz nach Belieben aneinandergereiht sein konnten, also etwa auch so, daß z. B. ein Bein auf dem Rücken, oder ein Arm an einem Bein säße, — wo demnach auch ohne wesentlichen Nachteil für das Ganze ein paar Glieder sehlen dürften. Bekanntlich bildet aber der Leib ein planmäßiges Geglieder, einen Organismus, wo jedes Glied seinen bestimmten Dienst für andere

<sup>\*)</sup> Das Lehrganze des erziehenden Unterrichts umfaßt brei Gruppen von Fächern:

A. Cadunterricht: Religion, Menschenleben, Raturfunde;

B. Spracunterrict: Lefen, Schreiben, Reden;

C. Formenunterricht: Rechnen, Beichnen, Gefang.

Schon nach kurzer Uberlegung muß jedem erkennbar werden, daß der Sachunterricht die Basis alles übrigen Unterrichts bildet, wie andrerseits auch dies, daß der in der Mitte stehende Sprachunterricht eine eigentümlich bedeutsame Stellung im Lehrorganismus hat.

Blieder und für das Ganze hat und darum auch seine bestimmte Stelle; wo demnach kein Glied wegfallen kann, ohne daß auch andere in ihren Leistungen beeinträchtigt werden. So will auch der Lehrplan gefaßt, komponiert und behandelt sein: nicht als ein pures Aggregat von Lehrstoffen, sondern als ein planmäßiges Geglieder, ein organisches Ganzes. Dazu gehört, wie schon das vorstehende Gleichnis erkennen läßt, zweierlei: einmal die qualitative Bollständigkeit des Lehrplans, d. i. eine gewisse Bollzahl der Lehrsächer, und sodann die gegenseitige Untersstüßt ung im Unterricht, namentlich in konzentrischer Wirkung auf die Gestnnungs- und Charakterbildung. In diesem Sinne ist in der oben angeführten Schrift ("Grundlinien 20.") die Theorie des Lehrplans gesaßt und entwickelt.

In diesem Sinne will auch die obige erste These, daß der Realunterricht ein selbständiges Lehrsach sein musse, verstanden sein. Sie ist zuvörderst gesagt wider die Bertreter der Regulative, welche beide Bedingungen der Normalität des Lehrplans, die qualitative Bollständigkeit wie die unterrichtliche Berbindung der Lehrfächer, verleugnen. Sie ist aber andrerseits auch gesetzt wider diesenigen Berteidiger der Realien, welche zwar die Bollzahl der Lehrfächer fordern, aber das entscheidende Warum, nämlich die zweite Bedingung der Normalität, noch nicht begriffen haben, und deshalb auch bisher nicht imstande waren, die Regulativpartei von ihrem Irrtume zu bekehren.

Bas die Anhänger der Regulative gehindert hat, die Berechtigung bes Realunterrichts einzusehen, ift nach bem Gefagten unschwer zu ertennen. Das erfte Sindernis liegt barin, bag fle Die Idee ber organifchen Bufammengehörigteit ber Lehrfacher, auf die boch icon Comenius hingewiesen hatte, ignorierten ober wenigstens nicht zu Ende dacten. Denn hatten fie das gethan, fo murbe ihnen nicht haben entgeben konnen, daß dazu auch eine gemiffe Bollzahl der Lehrfächer gehört und zwar vor allem die qualitative Bollftanbigfeit bes Sachunterrichts (Gott, Menfchenleben, Ratur). Es ift aber auch noch ein zweites Binbernis im Spiele. Sie fteben fich nämlich felber im Lichte, weil fie die Begriffe "qualitative Bollständigkeit" der Lehrfächer und "Quantität" des Lehrstoffes ftets miteinander vermengen. Die Soulbildung tann dem Umfange nach fehr verschieden fein, beschränkter oder ausgedehnter, je nachbem bem iculmäßigen Lernen 8 ober 10 ober 12 und mehr Jahre gewidmet werden. In diesem Sinne sprechen wir von niederer und hoherer Bildung: von Bolleschulbildung, Realfculbildung, Gymnafialbildung. Bon diefer Berschiedenheit im Umfange und was davon abhängt, abgesehen, giebt es auch Qualitäten, worin die niederen und höheren Bilbungeftufen

Mark:

anic :

-

m: I

nide é

旗声

pi, 1

101

tm:

1 7

į×

1

12

į.

4

<u>;</u> :

\$:

.

7

.

ملم

:

Ç,

auf das genaueste gleich fein muffen. Das erwähnte Gleichnis tann auch hier auf die Spur helfen. Der Leib eines Rindes ift beträchtlich kleiner als der eines Erwachsenen: nichtsdestoweniger tann jener ebenso normal und eben fo gefund fein wie biefer. Dasfelbe gilt von der Schulbildung: mag fie dem Umfange nach, wie es ja bei der Boltsichule der Fall ift, sehr eingeschräntt sein, so tann und soll sie doch normal und gefund fein. Ber dem nachbenten will, ber muß bald finden, daß gur Gefundheit guvorderft die Rormalität (im Gegenfate gur Berfruppelung) gehört, und muß weiter finden, daß jur Rormalität juvorderft bie qualitative Bollftanbigfeit bee Lehrplans gehört: ein qualitativ vollftanbiger Sachunterricht, ein bemgemäger Sprachunterricht und ein entsprechender Formen unterricht. Batte bie Regulativpartei dies bedacht, und hatte fie ferner bedacht, daß ihr gern gebrauchtes Dittum "non multa, sed multum" nur bann richtig ift, wenn es richtig verftanden wird: fo wurde fie basselbe nicht in der Art auf die Theorie des Lehrplans angewandt haben, daß anstatt eines normalen Lehrplans ein verfrüppelter heraustommen mußte. Einem Krüppel, dem etwa ein Arm oder ein Bein fehlt, ist nicht damit geholfen, daß ibm verburgt werden konnte, der andere Arm ober das andere Bein folle dafür defto länger werden.

So ftehe bemnach feft: Der Realunterricht muß ein felbständiges Lehrfach fein.

Bur Borsicht noch eine zusätzliche Bemerkung — bezüglich der Duantität des Lehrstoffes. Wie zur Normalität und Gesundheit der Schulbildung vorab unzweiselhaft die qualitative Bollständigkeit des Lehrplans erforderlich ift, so verlangt die Gesundheit außerdem ebenso unzweiselhaft eine richtige quantitative Bemessung des Lehrstoffes, vor allem kein Übermaß. Dafür giebt es einen von der Natur gewiesenen untrüglichen Maßstad: es darf nur so viel Stoff ausgewählt werden, als auch gründlich und schulgerecht durch gearbeitet d. i. in wirkliche Geistestraft verwandelt werden kann. (Bgl. die Schrift: "Der didaktische Materialismus".) Darum unerdittliche Bereinsachung des Lehrmaterials — aber rundseitig, in allen Fächern — bis die normale Quantität sich ergiebt. Was darüber ist, das ist vom übel. "Der Mensch lebt nicht von dent, was er verspeist, sondern von dem, was er verdaut" — sagt die Physiologie. Und die Psychologie sagt auf ihrem Gebiete dasselbe.

Zweite Forderung: Ein felbständiger Realunterricht erfordert ein besonderes Real=Lehrbuch.

Das scheint selbstverftändlich zu sein und ift es auch in der That. Bei allen übrigen selbständigen Lehrfächern, wo das mundliche Lehrwort

durch ein Buch unterstützt werden kann, hat man bekanntlich von jeher ein solches Hulfsbuch gebraucht. So im Religionsunterricht, im Sprachunterricht und im Rechnen; im Religionsunterricht allein sogar deren vier: biblisches historienbuch, Bibel, Katechismus und Liederheft. Kann nun in diesen Fächern ein besonderes Lehrbuch nicht entbehrt werden, so muß dies auch bei den Realien der Fall sein. Die obige These wird daher einer näheren Begründung nicht bedürfen — wenigstens nicht vor Schulmännern.

Bufählich mag nur noch bemerkt sein — obwohl es sich eigentlich ebenfalls von selbst versteht — daß ein solches Hulfsbuch in keinerlei Weise den mundlichen Unterricht ersehen will. Es ist ein Hulfsmittel für den Schüler, nicht für den Lehrer. Nur wenn das mündliche Lehrwort an seinem Plate vollaus seine Pflicht thut, kann auch das Lehrbuch leisten, was es leisten soll.

Auch die "Allg. Bestimmungen" erklären ein besonderes Real-Lehrbuch für zweckmäßig. Leider haftet an dieser Erklärung eine bedenkliche Schwäche. Nur den mehrklassigen Schulen ist der Gebrauch eines Real-Lehrbuches gestattet; den einklassigen Schulen dagegen wird dieses Hülfsmittel verweigert, obwohl die Realien hier ebensogut wie dort einen selbständigen Lehr- und Prüfungsgegenstand bilden sollen.

Belde Grunde mogen bei diefer Berweigerung leitend gewesen fein? Etwa die Erwägung, bag die einklaffige Schule boch nur wenig Realftoff durchnehmen tonne? - Bewiß muß diefelbe ein beträchtlich geringeres Dag biefes Lehrstoffes auswählen als ihre gunftiger gestellten Schwestern; icon ein merklich geringeres als die zweitlaffige. Da aber für die Realien bestimmte Stunden angefest find, wochentlich feche, alfo noch mehr ale für ben Religionsunterricht, fo tann bas boch nur in ber Abficht geschen sein, daß in diesen Stunden wirklich etwas gelernt werbe. Ift nun ju foldem ernftlichen Lernen in ben mehrtlaffigen Goulen ein Bulfsbuch notig, fo muß es auch in ber einklaffigen notig fein, ba Diefe lettere an ihrem geringeren Stoffquantum eine ebenfo fcmere Aufgabe hat als die mehrklaffigen an ihrem größeren. Das geringere Dag bes Lehrstoffes tann somit tein Grund fein zur Berweigerung bes Real-Lehrbuches. — Diefes Urteil wird noch befräftigt durch das Beispiel der Denn im Religionsunterricht, im Sprachunterricht übrigen Lehrfächer. und im Rechnen find auch ber eintlaffigen Schule besondere Lebrbucher jugewiefen, obwohl diefelbe in diefen Fachern boch ebenfalls meniger Lehrstoff durchnehmen tann ale die mehrklaffige. Wenn nun in jenen Fächern Hülfsbücher erforderlich find, warum nicht auch im Realunterricht? Bare biefe Bulfe aber bier überfluffig, fo murbe baraus boch folgen, bag fie auch bort überflüffig fei.

In Wahrheit steht es um das Bedürfnis eines befondern Real-Lehrbuches in ben verfchiedenen Schulen gerade umgetehrt, als die "Allg. Bestimmungen" und die Schulbehörden annehmen : Die eintlaffigen Soulen haben ein foldes Bulfebuch nicht etwa weniger nötig ale bie mehrklaffigen, fondern im Gegenteil weit notiger. Denn ba bort ber Lehrer burch mehrere Abteilungen in Anspruch genommen wird, fo tann er der einzelnen Abteilung nicht fo viel Zeit widmen als der Lehrer der mehrklaffigen Soule. Bas bei einer Lettion jum anschaulichen Berfte ben erforderlich ift, muß allerdinge ber münbliche Unterricht leiften, gang, ohne Abgug, auch noch einen Teil des Ginpragens und Durcharbeitens, - (nach diefen unerläglichen Aufgaben will eben bas Stoffquantum bemeffen fein) - allein für bas weitere Befestigen und Berarbeiten muß die einklaffige Soule Die fog, fille Beschäftigung (foriftliche Arbeit u. f. w.) benuten, und fie tann dies auch, weil fie dazu die Beit hat. Bezüglich ber Beranziehung bes häuslichen Fleiges fteben natürlich die verschiedenen Schulen gleich; wo jedoch die einklaffige Schule an den Nachmittagen nur eine der beiden Hauptabteilungen unterrichtet, da kann fie die daheim gebliebene Abteilung auch ftarter für die hausliche Repetition in Anspruch nehmen. Werden nun die ftillen Beschäftigungen richtig geleitet, so gewinnen die Schüler für das, was ihnen am Quantum des Lehrftoffes abgeht, einen bochft ichagenswerten Erfas, nämlich befto mehr Gefchid und Luft jum felbftandigen Lernen.\*) Bu biefer Ausnugung der ftillen Beschäftigung ift aber ein mobiberechnetes Real-Lehrbuch unentbehrlich. Den einklaffigen Schulen Dies Bulfebuch verweigern, beißt fomit nichts anderes als: beren Schuler follen bagu verurteilt fein, nicht blog ihren ohnehin geringeren Lehrstoff unvolltommener zu lernen, fondern auch ben Beminn an größerer Befähigung für bas selbständige Lernen sich schmälern zu lassen.

Diese Lide in den "Allg. Bestimmungen" ift um so mehr zu bedauern, da dieselbe gerade in dem Lehrgegenstande vorkommt, welcher als Neuling im Lehrplan auftrat und darum von manchen Seiten als unberechtigter Eindringling betrachtet wurde. Während er nun in der Praxis

<sup>\*)</sup> Räheres über diesen Bunkt (wie überhaupt über die eigentümlichen Rachteile und Borteile mehrstufiger Alassen) sindet sich in der Schrift: "Pädagogisches Gutachten über die vierklassige und achtklassige Schule", Gütersloh, 1877. — Diese Monographie ist der erste Bersuch einer eingehenden Untersuchung zur Theorie der Schuleinrichtung, den die pädagogische Litteratur besitzt. Woran mag es liegen, daß die Theorie der Schuleinrichtung und die Theorie des Lehrplans, die doch die notwendigen Boraussetzungen des Lehrversahrens bilden, bieber so wenig bearbeitet worden sind?

i

erst seine Berechtigung bewähren sollte, sah er sich gerade in den Schulen, wo diese Aufgabe am schwierigsten war, das benötigte Hilfsmittel vorenthalten. Daß ein Irrinm von solcher Art auch weitere Irrungen zur Folge und zur Seite haben wird, läßt sich schon im voraus vermuten. In Berfolg unserer Betrachtung werden wir ihrer nur zu viele kennen lernen.\*)

Sinterher haben die Schulbehörden jene Lude in den "Aug. Beftimmungen" befanntlich badurch juguftopfen versucht, daß fie auf bas Mittel ber alten Regulative gurudgriffen, nämlich die einklaffigen Sonlen an die realistischen Stude bes Lefebuches verwiesen. Als wenn bas ein Erfat für bas verweigerte besondere Real-Lehrbuch mare! - Benn Franklin einmal fordert, ein echter Pankee-Bionier des Urwaldes muffe mit bem Bohrer meißeln und mit bem Beil fagen tonnen, fo bat er damit doch nicht fagen wollen, daß ein Bohrer der beste Deißel und das Beil die richtige Sage sei. Das fog. "Lesebuch" ift eine Muftersammlung (Anthologie) aus ber freien, d. i. nichtfacmiffenschaftlichen Rationallitteratur, sonach ein Lehrmittel für ben Sprachunterricht. Wohl tann dasselbe and den sachunterrichtlichen Fächern nebenbei manchen dankenswerten Gulfebienft leiften und zwar dem Religionsunterricht nicht minder als dem Sprach= unterricht; aber um deswillen tonnen biefe Facher nicht auf ihr eigen tumliches Lehrbuch verzichten, und zwar der Realunterricht fo wenig als der Religionsunterricht. So wird man icon a priori urteilen muffen.

<sup>\*)</sup> Wer fich flar vergegenwärtigt, warum in jedem fachunterrichtlichen Fache ein besonderes Lehrbuch nötig ift, und bann weiter überlegt, wie fich bas Gelbftlernen der Schuler zwedmäßig leiten und voll ausnuten laffe: dem muß meines Erachtens balb einleuchten, bag gu biefem 3mede bem barftellenben Lehr- und Lernbuche auch ein Frageheft jur Seite treten follte. (Bgl. bas methobifche Begleitwort ju meinem "Endiribion ber biblifden Gefcichte" und bas Bormort jum "Repetitorium bes Realunterrichte".) Dogen die Lehrer an blog einflufigen Rlaffen das Bedürfnis der sachunterrichtlichen Fragehefte übersehen oder vielleicht auch nicht fühlen, ba fie für bas munblice Lehrwort einen größeren Spielraum haben; die Lehrer an mehrstufigen Klaffen können es nicht wohl übersehen, — falls fie, wie gefagt, zu überlegen anfangen, wie fie die ohnehin gebotenen stillen Beicaftigungen und bas hausliche Gelbfilernen richtig leiten wollen. Wenn einmal die offizielle Didaktik ber Schulbehörden und Seminare fo weit fortgefcritten fein wird, daß fie die Berechtigung des Realunterrichts in allen Schulen, ohne Ausnahme, wirklich eingesehen hat, d. i. aus ber Theorie des Lehrplans heraus überzeugend zu beweisen verfteht, - worin dann auch die weitere Ginficht einbegriffen ift, daß alle Schulen, und die einklaffigen erft recht, ein befonderes Real-Lehrbuch bedürfen: dann wird man, wie ich nicht zweifle, bald allerfeits anerkennen, daß in allen mehrftufigen Rlaffen die facunterrichtlichen Fragehefte jedenfalls amed. mäßig, in den eintlaffigen Soulen aber geradezu unentbehrlich find.

Sieht man fpecieller ju, fo ergiebt fich, bag die realistischen Stude des belletriftifden Lefebuches teiner einzigen der Unforderungen entsprechen, die an ein wohlberechnetes Real-Lehrbuch gemacht werden muffen. bilden diefe Lefeftude in ihrer Gefamtheit tein planmäßiges Ganges (im Sinne bes realiftifden Lehrplans), ba fie eben nach fprad= lichen Befichtspunkten - jur Borführung der verschiedenen Darftellungsformen — ausgewählt find. Bum andern ift das einzelne Leseftuck in ber Regel inhaltlich nicht einfach genug, ju fehr mit foilbernden oder anderen beforativen Buthaten überladen, - wofern es nämlich als realistisches Lexnmittel dienen soll. Zum dritten enthalten diese Lefestude zu viele fprachliche Schwierigteiten, fo daß bas fachliche Lernen, dem boch die Realftunden junachft gewidmet find, vor lauter fprachlichen Erflärungen nicht vom Flede tommen tann. Die beiden lettgenannten Mängel laffen fich namentlich an benjenigen realistischen Darftellungen erkennen, welche allgemein als Bierben ber belletriftischen Lefebucher gelten und es bei guter Auswahl auch wirklich find, an den fog. "Lebens-" oder "Charafterbildern" (z. B. von Mafius, Grube, Bagner u. f. w.). Gerade fte tonnen am wenigsten als Musterlettionen eines richtigen Real-Lehrbuches gelten, - wie Diesterwege "Rhein. Blätter" fcon vor ca. 25 Jahren eingehend und handgreiflich nachgewiesen haben. (Rh. Bl., 1858: "Bon dem Unwesen der fog. Lebensbilder im Unterricht".) Rurg, so wenig das belletriftifde Lefebuch beim Religionsunterricht ein befonderes Lehrbuch erfeten fann, ebensowenig fann es im Realunterricht ein foldes er-Ein Febernieffer ift ein nutliches Wertzeug, aber jum Brotfcneiden taugt es nicht. "Gins für eins", hat darum fcon Ariftoteles gefagt.

Wie oben erwähnt, hatten allerdings weiland auch die Regulative bestimmt, daß der Realunterricht sich an das "Lesebuch" auschließen solle. Allein dort sollten ja die Realien keinen selbständigen Lehrgegenstand bilden, d. i. keine besonderen Stunden beanspruchen. Das eben wollte die Formel "Anschluß an das Lesebuch" konstatieren, indem ste sagte: das realistische Lernen solle so viel als thunlich im Sprachunterricht mit besorgt werden; oder genauer ausgedrückt: da im sprachlichen Lesebuche auch realistische Stücke enthalten seien, so würden bei der sprachunterrichtlichen Behandlung derselben die Schüler ohne Mühe manche realistischen Kenntnisse mit ausselsen können. Bestimmte Leistungen im realistischen Lernen wurden demgemäß auch nicht gefordert. Jene Formel hat somit in den Regulativen einen ganz anderen Sinn, als sie auf dem Boden der "Allg. Bestimmungen" haben kann. Die Regulative sind dabei mit sich selbst einig; die "Allg. Bestimmungen" hingegen geraten dadurch mit sich selbst

in Widerspruch, da die Selbständigkeit des Realunterrichts, welche vorher statuiert ist, hinterher faktisch wieder verneint wird.

Es ift aber noch ein anderer Umftand im Spiele, wodurch jene Formel bei den Regulativen einen befferen Ginn erhalt als jest auf dem Boden ber "Allg. Bestimmungen". Er liegt in ber Berfchiedenheit bes bamaligen und bes heutigen Lefebuches. Bur Beit der Regulative trug bas fog. "Lefebuch" noch mehr ober weniger jenen Charafter an fich, mit dem es jur Beit der Bhilanthropen auf die Welt gekommen mar: einerseits wollte es eine Anthologie ans der fconfpraclicen Litteratur, also insoweit ein sprachliches Lefebuch fein; andrerseits aber sollte es auch fog. "gemeinnutige Renntniffe" verbreiten belfen und enthielt um deswillen auch eine Angahl realistischer Lefestude. Diefe letteren tonnten nicht nur inhaltlich planmäßig ausgewählt, sondern auch jur Erleichterung des Sachlernens fprachlich befonders bearbeitet d. h. von allen fprachlichen Schwierigkeiten gereinigt fein, fo dag ber Inhalt fich in einfacher, leicht verftandlicher Faffung barftellte. Bei biefer Form ber realiftifchen Lefeftude war es also den Schulern nicht blog möglich, fondern auch erleichtert, fich nebenbei einige realistische Renntniffe ju erwerben, wenn auch nicht ex profosso auf diefen Zwed hingearbeitet murbe. Während nun diefes alte fog. Lefebuch eigentlich ein Doppelbuch mar, nämlich einerseits eine fonfpraclice Dufterfammlung und andrerfeits eine Art Real-Lehrbuch, fo hat dagegen bas "Lefebuch" ber "Allg. Bestimmungen" einen wefentlich anderen Charafter. Dier foll basselbe -- wie auch an fich gang richtig ift - lediglich eine Anthologie ber iconsprachlichen Litteratur, also ein Lesebuch im Dienste bes Sprachunterrichts fein. Demgemäß wird ausdrudlich geforbert, "daß die Leseftude nicht eigene Bearbeitungen der Berausgeber, fondern Broben aus ben beften popularen Darftellungen ber Meifter auf Diefem Bebiete feien." Da nun Die fog. realistifcen Stude, die fich barunter befinden, ausschließlich nach fprachlichen Befichtepuntten ausgewählt find (als Repräsentanten von Beschreibungen, Schilberungen, Erzählungen , Beweisführungen u. f. m.), mithin , fofern ein realiftifches Lernen bezweckt wird, die oben bezeichneten drei Mängel an fich tragen: so können die Schüler offenbar nicht so viel Realkenntnisse daraus gewinnen, als es beim Lesebuche der Regulative der Fall mar. Auf dem Boden der "Aug. Bestimmungen" erhalt daber Die Formel "Anfolug des Realunterrichts an das Lesebuch" aus einem neuen Grunde einen übleren Sinn als fie bei den Regulativen hatte, und obenbrein in zwiefacher Beife. Einmal, weil das jetige belletriftifche Lefebuch für das realistifche Lernen entschieden ungeeigneter ift als das frubere. Sodann, weil die "Allg. Bestimmungen" nun an einem zweiten Buntte mit sich felbst

in Biderspruch geraten, — nämlich mit ihrem eigenen besseren Begriffe vom Lesebuch, da dasselbe ausdrücklich für eine sprachunterrichtliche vom Lesebuch, da dasselbe ausdrücklich für eine sprachunterrichtliche von Lesebuch des hinterher doch bei den einstlassigen Schulen zugleich als Real-Lehrbuch dienen foll. Daß überdies dadurch der richtige Begriff des Lesebuches leicht wieder in seine alte Berwirrung zurücksallen könnte, wollen wir nicht einmal rechnen.

Unsere zweite These hat also recht: ein selbständiger Realunterricht ersordert ein besonderes, sachlich und methodisch wohlberechnetes Lehrbuch und zwar, wie ich ohne weitere Begründung hinzusüge, auf allen Stufen — sobald die Schüler genügend lesen können oder (mit andern Worten): sobald der sog. "Anschauungsunterricht" den Charakter eines planmäßigen Realunterrichts annimmt.

Die jest folgende Schlußthese hat es mit der Form des Real-Lehrbuches zu ihun. Sie ist es, die den eigentlichen Reformgedanken ausspricht. Er lautet:

Dritte Forderung: Die Darftellung muß anfchaulich: ausführlich und leicht berftandlich fein.

"Ausführlich" will heißen: das Real-Lehrbuch darf tein tompenbiarischer (auszugartiger) fog. Leitfaben fein. "Leicht verständlich" will sagen: die Darftellung muß einfach und von allen sprachlichen Schwierigteiten gereinigt sein.

Warum ausführlich?

Einen indirekten Beweis bietet die längst anerkannte Praxis in dem andern Zweige des Sachunterrichts: das biblische Historienbuch. Dasselbe enthält nicht einen kurzen, trockenen Auszug aus der biblischen Geschichte, sondern lebensvolle, d. i. anschaulich-ausssührliche Erzählungen. Wäre nun im Realunterricht ein kompendiarischer Leitsaden das richtige, so müßte auch in der biblischen Geschichte ein solcher Leitsaden das richtige sein. Das hat aber bisher noch niemand behauptet.

Der dirette Beweis ergiebt sich aus dem Begriffe der Bildung, hier der Sachbildung, von der die realistische ein Teil ist. Dieser Begriff schließt (nach der intellettuellen Seite) ein dreifaches Können in sich und fordert darum auch ein dreifaches Lernen:

- a) das Rennen lernen biefes Stoffes (Renutniffe),
- b) das Dentenlernen an diefem Stoffe,
- c) das Rebenlernen an Diefem Stoffe.

Wer nun diesen dritten Bestandteil der Sachbildung — das fachs gemäße Redentonnen, was eben nur an und mit der Sache gelernt werden tann — anerkennt, ber wird balb ju der Einsicht tommen, daß ein

in Biderfpruch, da die Selbständigkeit des Realunter. ftatuiert ift, hinterher faktifc wieder verneint wird.

- "das beste Es ist aber noch ein anderer Umstand im ... Zachunterricht Formel bei den Regulativen einen befferen Ginn erge-:: der Schule Boben ber "Allg. Bestimmungen". Er liegt in b ... nicht auszugdamaligen und des hentigen Lefebuches. Bur . haulich, mithin trug das fog. "Lefebuch" noch mehr oder weniger i i im naturfundlichen mit bem es gur Beit ber Bhilanthropen auf be i ime Mrt Lefebuch einerseits wollte es eine Anthologie aus ber te er politischen Geoalfo infoweit ein fprachliches Lefebuch fein; and anichließt, werden and fog. "gemeinnütige Renntniffe" verbreiten in Saneben auch etliche deswillen auch eine Angahl realistischer Lefestung : der Schuler augleich wicht nur inhaltlich planmäßig ausgewählt, jon verben im naturdes Sachlernens fprachlich befonders bearbeitet b. :::iche Uberfichten am

: das befte,

verftändlicher Fassung darstellte. Bei bieser der Gernen auch das Rebenwar es also den Schülern nicht bloß möglich daß zu diesem Zwede nebenbei einige realistische Kenntnisse zu eine mussen: dann giebt sich professo auf diesen Zwed hingearbeitet der den des Lehrbuches zu alte sog. Leseduch eigentlich ein Doppe

jo hat dagegen das "Lefebuch" der "All: anderen Charafter. Hier foll dasselbe ift — lediglich eine Authologie der sch Lefebuch im Dienste des Sprachunt: ansdrücklich gesordert, "daß die Leiest" Heransgeber, sondern Proben aus den Meister auf diesem Gediete seien." I die sich darunter besinden, ansichtieß" ansgewählt sind (als Repräsentanten: Erzählungen, Leweisführungen u. i. Lernen bezweck wird, die alen de. so können die Schler eisenbar ni winnen, als es beim Leichunde de.

Loben ber "Affe Keftemmungen"

"Culving bes no begieretunten

Ginn ale fie bei ben Megulatie...

Mark and them them of the states

bio "Mitt. Aphimmanton, unu Loinen enerdiesen muttoestusis

Schwierigfeiten gereinigt fein, fo dag ber 💸

eine iconfprachliche Dufterfammlung und a

muß daher der Lehrer and das v. muß daher der Lehrer Inule, auf konversatorischem ar monoton zu sein braucht ige: "so viel als möglich"— inng wird die Regel ebensom, als für die einflusigen. Lede sachunterrichtliche Lestion Leden zugleich eine Hülfe im ein der That höchst schäpens

. Des Stoffes ein ebenfo

enellen pabagogiften Sprace, fo verhaupt gebruncht werden fell 
prachuntt gebruncht werden fell 
prachuntterrichtliches Buch in bie Buttiffchule umfast, follten int "Leiebuch" beifen burfen und Anthologie fo beifet und gebruncht zugennder bes Prandenburger Schulmit Recht und gutem Behacht:

Lehrer gratis m erften fällt fie Denne wird, ohnehin · Spragbildung geforders Töpfe getocht. an mit einem Feuer 3mei en, weil die ausstührliche Darftellung ben vorführt, so genau und umfassend als verdient aber nicht Bu werben, muß il liegt etwas verftectter . 'm Repetieren ale folden, weil bem Stoffe bann meniger Langmeile ans ber Sache fein, fo it, notwendig mehr ober Mufgabe, bas Langmeilig Shüler doch munter mancherlei Mittel -'n Lehrer die nicht leichte Derfelben besteht bari Dafür giebt's als foldes tenntl wegzuschaffen. Eins nologie erfragen muß. Das ili, e decape. tæin einzurichten, bag es fich beim Rechnen fort te ein Reulernen ericeitt Doraus hat, bak ihr 23. e" Repetition, wie fie 3-Salle, beim Lesen be Jung fommt, vor der expresse Moment ohne Buth 'upit gufällt. Auch in unfertet Ewichtigsten Daten ! Ceftionen, tritt biefes gunftige Wede wieberholt **sid** Denn wenn vorher merden fout, fo auf mündlichem (konversatorische es aud in ber 3, und nun die Lektion gelesem Bum Bewußtsein **330 CLS** cain nur eine neue Ubung ---Somit pag loule 1. ....n um diefes Reuen willen nich .. Repetieren stattfindet, so wird Bentlich bloß d r Langweile fern gehalten. Wer Diese Du an fonnte benten, es feien bods . welche besondere Urface hatten. The Malie Rialle en Stoff ein gen zu freuen, ba ja in Der Merding8 fi habe, auf tonversatorischem 233cac genauer zu, wie es fich verhalt-"Ufigen Rlassen hinsichtlich des Eines eine en al **es**iöglichst at ben somit auch die Pflicht, diesen Bort Gire Dräßen, fo fich daher bloß um das fachliche Set Faden aus Belleicht mit einem tonpendiarifcherr Timlia be .'er um der Sprachbildung willen und des Lefenlernens — die sachunter zu den Letti wozu denn eben ausführliche Darftell Die dadurch geleistete Bulfe beim Ein ebenfalls nur willtommen heißen tore menn

bedürftig find wie die mehrstufigen Rlassen. Wollten jedoch die einstufigen Rlassen sich mit dem üblichen kompendiarischen Leit aben begnügen, mithin auf das Lesen der realistischen Lektionen verzichten, während die mehrstufigen Rlassen ein Real = Lese uch besähen und dasselbe in der ansgegebenen Weise redlich benutzen: so ist mir nicht zweiselhaft, daß jene nicht bloß in der Lesefertigkeit, sondern auch in der Sprachbildung übershaupt hinter diesen merklich zurückbleiben würden. Was dann das realistische Lernen betrifft, so ist nicht abzusehen, was sie durch den kompensdiarischen Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch durch ein aussschieben Leitsaden gewinnen wollen, was sie nicht auch der einstellt eine Leitsaden gewinnen wollen.

Dabei ift noch eins zu bedenken. Bekanntlich verleitet die verschrumpfte Gestalt des kompendiarischen Leitsadens leicht dazu, sich über das darin enthaltene Stoffquantum arg zu täuschen, d. h. das Maß des Lehrmaterials zu hoch zu greifen. Wie nun, wenn den einstussigen Klassen ihre günstigere Stellung zusamt dem scheindar knappen Leitsaden zum Fallstricke wird? Wo das geschieht, da ist gewiß, daß sie auch im sachlichen Lernen, sofern nach wirklicher Bildung gefragt wird, hinter den mehrstusigen Klassen zurückbleiben, salls diese ein aussührliches Real-Lehrbuch gebrauchen; denn da dieses Lehrbuch sie verpstichtet, die realistischen Lektionen auch lesen zu lassen, so haben sie darin gegen jene Berirrung des Stoffübermaßes einen starten Schuß. Alles wohl erwogen, werden daher auch die einkussen Klassen Ursache genug sinden, in ihrem eigenen Interesse das aussührliche Real-Lehrbuch freudig zu begrüßen.

Ein paar Bufate - wider etwaige Difverftandniffe.

Erftlich: die geforderten ausstührlichen Darstellungen im Real-Lehrbuche wollen an dem, was das mündliche Lehrwort bei jeder Lektion zu leisten hat, nicht das geringste mindern, — wie ja auch das biblische Historien-buch nicht sagen will, der Lehrer dürse etwas von seiner Lehrarbeit auf das Buch abladen. Alle mündlichen Leitsaden. Der Unterschied liegt vielmehr in einem Plus der Durcharbeitungsoperationen, nämlich darin, daß jede Lektion auch rite gelesen werden soll — zunächst in der Schule und sodann wiederholungsweise zu Hause. Das Buch soll demnach einen Dienst thun, den das mündliche Lehrwort überhaupt nicht leisten kann.")

<sup>\*)</sup> Ein paarmal ift mir in einem Schulblatte ber Einwand begegnet: bei aussiührlichen Real-Lehrbüchern könnten bequeme Lehrer fich verleiten laffen, das mündliche Lehrwort thunlichst zu sparen und dassür die realistischen Lettionen den Schülern zum Auswendiglernen aufzugeben — wie dies an jenen Stellen dem Bernehmen nach auch mit dem biblischen historienbuche geschehe. Da dieser Einwand nicht bestreitet, daß die bezeichnete Form der Real-Lehrbilcher principiell die richtige

Zum andern sei zur Vorsicht nochmals darauf hingewiesen, daß die Forderung, das Real-Lehrbuch musse der Darstellung nach eine Art Lese-buch sein, nicht das geringste gemein hat mit der Borschrift der alten Regulative, wonach der Realunterricht sich an das sog. "Leseduch" anschließen sollte. Die Regulative wollten teinen selbständigen Realunterricht und demgemäß auch kein besonderes Real-Lehrbuch; diese Zweige des Sachunterrichts waren im Sprachunterricht einquartiert, d. h. aus dem realistischen Gebiete brauchte nur so viel gelernt zu werden, als bei der sprachunterrichtlichen Behandlung der realistischen Lesestücke von selbst haften blieb. Weine Forderung setzt dagegen (nach These 1) selbständige Real-Lehrstunden voraus und eben darum (nach These 2) ein besonderes Real-Lehrbuch. Der Unterschied zwischen diesem Standpunkte und dem der Regulative ist somit so groß, daß er nicht größer sein kann.

Drittens sei noch daran erinnert, daß die obige Forderung, obwohl sie an und für sich mit der Frage vom Quantum des Lehrstoffes nichts zu thun hat, doch indirekt einen Einsluß auf die Feststellung desselben ausübt. Da nämlich die gesorderte Form des Realbuches auf eine ver=mehrte Berarbeitung und Verwertung des Lehrmaterials zielt—vermittelst des Lesens— so muß sie notwendig eine größere Bereinsachung desselben zur Folge haben. Ich würde es nicht für nötig gehalten haben, diesen Punkt ausdrücklich zu konstatieren, wenn nicht ein Borkommnis daran gemahnt hätte. Bon einem Schuloberen soll gelegentlich wider die ausstürtlichen Realbücher geltend gemacht worden sein: da sie weit dicker wären als die kompendiarischen Leitsüden, so würden sie das Lehrstoffübermaß begünstigen. Einer so ausgesuchten Oberstäcklichkeit gegensüber ist es offenbar rätlich, auf wichtige Punkte zweimal den Finger zu legen.

Überblicken wir zum Schluß die drei Thesen:

- 1. der Realunterricht muß ein felbftandiges Lehrfach fein in allen Schulen, von unten auf;
- 2. der Realunterricht erfordert ein befonderes Lehrbuch in allen Schulen, von unten auf;
- 3. Die Darftellung in Diefem Buche muß anfchaulich ausführlich und leicht verftanblich fein.

ift, so frage ich einfach: Sollen die fleißigen Lehrer barum auf bas zwedmäßigere Lehrbuch verzichten, weil bequeme Lehrer dasselbe möglicherweise migbrauchen? Übrigens müßten dann die kompendiarischen Leitfäden ebenfalls verboten werden, da ja jene Lehrer auch diese Bücher zum Aus-wendiglernen ausgeben können.

Die erste Forderung ist in den "Allg. Bestimmungen" anerkannt und wird nur noch von den Anhängern der Regulative bestritten.

Die zweite geht schon teilweise über die "Aug. Bestimmungen" hinaus, da dieselben nur den mehrklassigen Schulen ein besonderes Real-Lehrbuch gestatten.

Die britte fpricht unfere eigentlichen Reformgebanten aus.

#### П.

## Die Reform im Sprachunterricht.

Um den Leser möglichst mit eigenen Augen sehen und urteilen zu lassen, soll unsere Untersuchung bedachtsam Schritt vor Schritt vorrücken und zunächst an einen Nebensehler des üblichen Sprachunterrichts anstnüpfen. Der Grund= und Hauptsehler, von dem jener nur ein Symptom ist, wird sich dann im Berfolg desto deutlicher zu erkennen geben.

Bis zu Anfang der vierziger Jahre Diefes Jahrhunderts fpielten beim Sprachunterricht die Grammatit und die grammatischen Übungen die Hauptrolle. Das Lefen im fog. Lefebuche ging wie etwas Apartes nebenher; zwar wurde es mit Fleiß betrieben, allein es war eben ein bloges Lefen, bei dem nur die allernötigften fachlichen und fprachlichen Erläuterungen vortamen. Sier lag ein doppelter Fehler vor; einmal der, daß der Sprachunterricht nicht als ein einheitliches Tach gefaßt murde, und fodann die Ubermucherung des Formaliftifden, der Grammatit. Der lettere Fehler stammte eigentlich aus den höheren Schulen; man meinte, in ber beutschen Grammatit einigermagen einen Erfat fur ben fremdsprachlichen Unterricht ju haben; jum Teil mirfte babei auch eine Art Bunderglaube an die zauberhafte Bildungefraft der Grammatit mit. Lehrer und Schiller qualten fic an ber trockenen Sprachlehre und ihren noch trodeneren Ubungen redlich ab, - obgleich vielfach mit dem Gefühl, daß man doch wohl nicht fo gang auf dem richtigen Bege fei. Da wirtte es bei allen Berftandigen wie ein erlofendes Wort, ale Manner wie Mager, Rellner, Bulsmann, Badernagel, Otto u. f. w. aussprachen: bas Lefebuch muß den Mittelpuntt des deutschen Sprachunterrichts bilben. Man schaute fich gegenseitig an und sagte: Warum haben wir das boch nicht früher seben tonnen? Es ift ja sonnentlar: wie die andern Runfte (Mufit, Malerei u. f. m.) nicht burch Theoretisteren erlernt werden konnen, fondern durch Ubung an Muftern, und wie religiofes Leben nicht gepflanzt werben tann burch Dogmatifieren, fondern burch finnige Betrachtung relis giöser Charafterbilder, so tann auch eine gesunde Sprachbildung nur an ber muftergultigen Litteratur großgezogen werben.

ı

Į

Ì

J

ì

7

d

D,

ŧ,

anni

hin

eol:

jl

ten

111:

Ш

ćΙ

ı

ľ

ï

Ħ

1

Die "Regulative" nahmen im Sprachunterricht diesen Fortschritt auf — NB. soweit er damals verstanden wurde — und suchten denselben in die Schulen einzusühren. Darin haben sie ein unleugdares Berdienst. Die neue Parole, daß das Lesebuch den Mittelpunkt des sprachlichen Lernens bilden (und der Sprachunterricht als ein einheitliches Fach gesaßt werden) müsse, drang auch ihrem Wortsaute nach überall durch. Daneben aber blieb doch unter den Schulmännern eine Meinungsverschiedenheit bestehen, nämlich über die Frage, ob außer der Durcharbeitung des Lesebuches noch ein selbständiger Lehrgang der Grammatik wünschenswert sei, oder ob ein Minimum von Grammatik, das ohne besondere Lehrstunden gelernt werden könne, hinreiche. Über diesen Punkt ist dann seit jener Zeit unausgesetzt debattiert worden bis auf den heutigen Tag, ohne daß eine leidliche Berkändigung erzielt werden konnte.

Die Regulative hatten sich für ein Minimum entschieden und darum selbständige Grammatikstunden abgewiesen. Die Gegenansicht war aber nicht von innen heraus, durch Gründe, überwunden — denn dazu fehlte den Regulativ-Didaktikern das Zeug — sondern nur äußerlich, por Rommando, zurückgedrängt. Die Gesegebung hatte sich zu früh in die innere Entwicklung der Methodik eingemischt. Nach dem Gesete der Bendelschwingung konnte daher ein Rückslag nicht ausbleiben.

Er tam denn auch — mit den "Alg. Bestimmungen". Ihre Forderungen in der Grammatik lauten zwar, wenn man sie verständig auslegt, ziemlich maßvoll. Da aber der Wortlaut dehnbar ist, und überz dies für die Oberstufe mehrklassiger Schulen selbständige Grammatikstunden angesetzt sind: so hatten die Unterbehörden und Lehrer freie Hand, in den dehnbaren Sack ein recht ansehnliches Quantum grammatischen Stosses hineinzustopsen, wenn sie das gelüstete. Es scheint auch in der That nicht wenige Schulräte und Schulinspektoren gelüstet zu haben. In manchen Gegenden sahen sich die Schulen durch die Regierungsinstruktionen dergestalt mit grammatischen Anforderungen überschüttet, daß den Lehrern, sosen sie nicht allzusehr in die Grammatik verliebt waren, augst und bange werden mußte. (Bgl. z. B. die "Lehrpläne" der Kgl. Reg. zu Düsseldorf vom Jahre 1873.) Auch strömte wieder eine Menge grammatischer Leitsäden auf den Büchermarkt. Kurz, es sah aus, wie wenn für eine aufgestauete Flut auf einmal die Schleusen geöffnet worden wären.

Unbestreitbar sind solche starte Schwankungen in der Unterrichtsgesetzgebung vertehrt und schädlich, ja geradezu unnatürlich. Ein Leib, beffen Ropf am Schwindel leidet, ist übel beraten. "Ropf talt, Füße warm," sagt darum das Sprichwort. Je weiter in der Schuselt die Ansichten über irgend ein Lehrfach noch auseinandergehen, desto vorfichtiger muß der Unterrichtsgesetzgeber eingreifen. — Doch feben wir zu, wie es seit 1872 im Sprachunterricht weiter gegangen ift.

Soviel jest in der Grammatit mehr geleiftet werden follte als unter ben Regulativen, um ebensoviel mußten die Leiftungen im Lefen gurude bleiben. Überdies fab fich das Lefen noch dadurch beeinträchtigt, daß ber Spracunterricht einige Stunden an ben Realunterricht abtreten mußte.\*) Seit mehreren Jahren wird benn auch in ben Rreisen der Schulinspettoren immer lauter geklagt, daß die Leiftungen im Lefen gegen fruber gurudgegangen feien. Borausfichtlich wird daher in nicht allzulanger Zeit ein abermaliger Umichlag in ber Unterrichtsgesetzung eintreten. - wenn auch nicht mit großem Geräusch von der Centralftelle aus, fondern ftill und ftudweise, allmählich, burch Restripte ber Unterbeborben. Wie mag er ausfallen? Das tann uns eine andere Thatfache zeigen. Die Rlagen ber Soulrevisoren über den Rudgang im Lesen richten fich fast ausnahmelos anklagend nicht wider die Grammatit, fondern wider die Realien. Bei ber zu erwartenden Anderung ber Lehrinstruktionen wird bemnach vornehmlich ber Realunterricht eine Beschränfung erfahren, dagegen die Grammatit gar nicht oder nur unbedeutend. Im Lichte ber Schulgeschichte betrachtet, beifit bas: für ben nicht ausgetragenen Streit ber beiden fpracunterrichtlichen Parteien muß der unschuldige Realunterricht die Untoften bezahlen.

So werden wir also durch die gefährdete Stellung der Realien gemahnt, den Streit der beiden sprachunterrichtlichen Parteien scharf ins Auge zu fassen. Woran mag es nun liegen, daß diese Parteien trot alles Debattierens sich die jett über ihre Streitfrage (Quantum der Grammatik) nicht haben verständigen können? Denkt man daran, daß diese Debattieren schon über vierzig Jahre gedauert hat, und bereits eine ganze Lehrergeneration darüber hingegangen ist, so drängt sich die Bermutung auf, daß hier ein geheimes Hindernis im Spiele sein müsse, ein Irrtum oder ihrer mehrere, woran beide Teile leiden. So ist es in der That.

Jebe Partei hat nämlich von dem Princip, was fie in diesem Streithandel betont — die eine die Litteratur (Lesebuch), die andere die Sprachlehre — nur die Halbscheid erfaßt, was aber die Gegenpartei ebenfalls

<sup>\*)</sup> Der Leser wolle nicht übersehen, daß diese Magregel nur da und deshalb eine Beeinträchtigung des Lesenlernens zur Folge hat, wo und weil das Real-Lehrbuch ein tompendiarischer Leitsaden ift. Bei Realbüchern mit aussührlichen Darstellungen, wo dann jede Lektion auch gelesen werden muß, würde das Lesen wie der Sprachunterricht überhaupt keine Schädigung erleiden, mithin jene Maßregel ganz gerechtsertigt sein.

nicht weiß. So weiland, so noch heute. Jede Partei hat eben in ben langen vierzig Jahren nichts hinzugelernt; — ich meine aber nicht etwas, was sie von dem Gegenpart hätte lernen können, sondern was sie vermöge ihres eigenen Brincips hätte sinden müssen. Wir haben es also mit zwei Irrtumern zu thun, wollen aber um der Billigkeit willen jeder Partei nur denjenigen Irrtum anrechnen, der ihr zunächst vor den Küßen lag.

Worin besteht nun das jeder Parteianficht anhaftende Manto? Beginnen wir mit der Grammatitpartei.

Die Grammatisten haben übersehen, daß zur Sprachlehre außer ber Grammatit auch die Onomatit (die Lehre von den Wortfamilien, Synonymen und Tropen) gehört, - ja, daß biefer Teil der Sprachlehre für das Sprachverftandnis wie für die Bildung überhaupt, weit fruchtbarer ift als die Grammatit, zumal in der Boltsfoule.\*) In manchen fprach= unterrichtlichen Leitfäden ift allerdings auch die Onomatit einigermaßen herangezogen; allein die "Allg. Bestimmungen" und die Regierungs= instruktionen (z. B. die fehr ausführlichen der Rgl. Reg. zu Duffelborf), welche die offizielle Bertretung ber grammatifden Bartei bilben, erwähnen den onomatischen Teil der Sprachlehre auch nicht mit einer Gilbe. Batten dagegen die Grammatiften im Berlaufe der Zeit erkannt, daß fie ihr eigenes Brincip bisher nur halb vertreten hatten, fo murbe dies ber Berftandigung mit der Gegenpartei in mehrfacher Beife forderlich gewefen fein. Denn wenn die Grammatit die der Sprachlehre zugewiesene Stundenzahl mit ihrer Schwester Onomatit teilen foll, fo muß fie ihren eigenen Lehrstoff auf die Balfte reduzieren. Damit murben bann die Grammatiften fich felber bemonftriert haben, daß die Bolksichule mit bebeutend weniger grammatischem Stoffe austommen tann.

Aber noch ein zweites Ginigungsmoment trägt ber onomatische Unterricht in sich. In der Boltsschule kann die Onomatik, wenn sie fruchtbar sein soll, nicht isoliert betrieben werden, sondern nur im engsten Anschluß an die Laufende Lektüre und an den gesamten übrigen Unterricht. Dies geschieht nun zunächst in der Weise, daß alle im Lesebuche wie im Sach- und Formenunterricht vorkommenden un-

<sup>\*)</sup> Der Name "Onomatit" (vom griechischen onoma — Wort) ift in ber Schnisprache, soviel mir bekannt, zunächst durch Dr. Mager in Gebrauch gestommen. Bon der Grammatik unterscheibet sich die Onomatik sehr schart dadurch, daß dort der Blick auf das äußere, auf die sprachlichen Formen, sier dagegen lediglich nach innen, auf den Sinn der Wörter und Wortverbindungen sich richtet.

bekannten Borter und Redefiguren turz ertlärt werden, - sei es mit Bulfe ftammvermandter oder fynonymer Ausdrude, welche den Schulern bereits befannt find, oder durch Umidreibung. Wie man ficht, ift bas fo weit nichts anderes, als was der Lesebuch- und der gesamte übrige Unterricht ohnehin, um ihrer eigenen Zwede willen, forbern, - nichts onderes, als was alle einfichtigen Lehrer von jeher gethan haben und täglich thun muffen. In der That, fo weit haben bisher icon beide Parteien onomatischen Unterricht erteilt, wenn berfelbe auch nicht mit diesem Namen bezeichnet wurde. Freilich muß noch etwas hinzutommen. Es ift, furz gefagt, dies. Die betreffenden unbekannten Borter und Redefiquren werben in der Reihenfolge, wie fie vortommen, nach geschehener Ertlarung sofort vom Lehrer an die Bandtafel geschrieben (ohne Ertlärung); so die ganze Boche hindurch. Am Schluffe ber Boche, in ber Onomatitftunde, werden fie dann von den Schulern, nachdem zuvor noch einmal bas Berftandnie aufgefrischt ift, mit den Erklärungen in ein fachlich-fprachliches Borterheft eingetragen und zu haufe fest eingeprägt. Wird das verfaumt, fo ift bas nicht tluger, ale wenn der Schneider vergift, den Ruoten in seinen Faden zu machen, oder schulmäßig gesprochen: als wenn über dem Docieren das Memorieren verfäumt wird. Aus demfelben Grunde muß beshalb alle 4-6 Bochen auch eine umfaffendere Repetition ftattfinden, wenigstens bei den ichmächeren. (Bal. die oben erwähnten Abhandlungen "Über den naturkundlichen Unterricht", Ev. Schulbl. 1872, II. Artikel S. 172. Ges. Schr. IV. S. 58 ff.) Hätte nun die Grammatikpartei, wie es ihre Soulbigfeit gemefen mare, einen folden onomatifchen Unterricht in Borfclag gebracht, fo wurde die Litteraturpartei, wofern fie ihr eigenes Princip verftand, freudig haben zustimmen muffen, da Diefer neue Lehrzweig offensichtlich einem Bedürfniffe ber Letture wie bes gefamten übrigen Unterrichts entgegentommt.

Betrachten wir jett, wie die Lesebuch- oder Litteratur=Partei ihr eigenes Princip nicht zu Ende gedacht hat. In diesem Bersäumnis liegt, wie sich zeigen wird, das Haupthindernis, welches der Einigung der beiden sprachunterrichtlichen Parteien im Wege gestanden hat; hier liegt eben auch das Grund gebrechen des üblichen Sprachunterrichts. Was die Grammatisten ihrerseits versäumt hatten — hinsichtlich der Onomatit — ist dagegen nur Kleinigkeit.

Als die Litteratur-Partei einstmals den trefflichen Grundsat proftamierte, daß das Lesebuch (als Auslese der Nationallitteratur) die Basis der Sprachschulung bilden musse, da hat sie übersehen, daß dieses sog. "Lesebuch" nur die eine, die schniprachliche Hälfte der National-

litteratur vertritt; denn die andere Hälfte stedt anderswo, in dem Schriftentum der verschiedenen Bissenschaften, oder volksschulmäßig geredet: in den Lehrbüchern der Religion und der humanistischen und naturkundlichen Realien. An dem belletristischen Lesebuche läßt sich ja eine gewisse, auch nicht unbeträchtliche Sprachbildung gewinnen, aber nicht eine solche, die gesund, volkstümlich und echt praktisch ist; denn dazu gehört auch die sprachliche Schulung durch die sach unterrichtlich en Lehrbücher. (Siehe "Grundlinien 22." S. 44 ff.) Jenes nicht unrichtige, aber nur halb verstandene und darum höchst einseitig formulierte Princip der Litteratur-Partei muß bemnach dahin ergänzt werden, daß es lautet:

"Grundlage der Sprachbildung in der Bolksschule sind das belletristische Lesebuch und die sachunterrichtlichen Lehrbücher."

Das ist mein Borschlag zur Reform des Sprachunterrichts.

Selbstverständlich setzt das Litteraturprincip in diesem Bollstinne voraus, daß die sachunterrichtlichen Lehrbücher nicht kompendiarische, durre Leitsäden, sondern wirkliche Lesebücher sind, wie dies auch das biblische historienbuch von je her gewesen ist. Was oben (sub I, 3) im Interesse der Sachsbildung gesordert wurde, das sehen wir hier zugleich vom Standpunkte des Sprachunterrichts verlangt. Liegt in dieser Berdoppelung der Forderung einerseits ein endgültig abschließender Beweis für ihre Wahrsheit, so andrerseits der handgreissichste Beweis für ihre ungemeine Wichtigkeit, da sie über die beiden bedeutsamsten Gruppen der Lehrsfächer, also über mehr als zwei Drittel des gesamten Unterrichts sich erstreckt. Eine wichtigere methodische Frage als die von der Form der sachunterrichtlichen Lehrbücher kann es somit nicht geben.

Hätte die Leseuch-Partei im Berlaufe der Zeit so viel hinzugelernt, um einsehen zu können, daß sie das Litteraturprincip nur halb vertrat, und hätte sie demgemäß die bezeichnete Ergänzung des Leseskoffes in Anregung gebracht: so würde sie nicht nur die Streitsrage mit den Grammatisten vollends erledigt und überhaupt eine völlige Umschmelzung der alten sprachunterrichtlichen Parteiansichten bewirft, sondern obendrein auf dem Gebiete des Realunterrichts Frieden gestiftet, nämlich sowohl die Gegner der Realien als auch die Anhänger der Leitsäden von ihren beiderseitigen Irrtümern bekehrt haben. Hier ist jedoch nur vom Sprachunterricht und speciell von der grammatischen Hadersprace zu reden. Sehen wir zu, wie es derselben bei der Einsührung des vollen Litteraturprincips ergeht.

Die Grammatit but, wie wir oben faben, bereits die Siuffte iferes Lebestoffes opfern milfen - truft ihres eigenen Bolinimips, um ber Onomatil Namm zu fchaffen. Run venfg aber auch moch für dem men eintretenben fachunterrichtlichen Lefefluff Blat gemacht merben. Lefelibungen an diefem Stoffe werden gwar in die fachmuterrichtlichen Stunden fallen; da diefes Lefen aber bem Sprachunterricht ju gute finnent. fo wird berfelbe jum Dank auch einen Gegendienst ju leiften finden. mindich (aufer dem onomatifchen Material aus bem Gadanterrinte) auch einen Teil der fachunterrichtlichen Auffatitoungen in feine Stunden übernehmen milffen. Durch biefes nene Zurechtruden ber verfciebenen Ameige des Sprochunterrichts wird die Grammatik abermals einige Einfarantung erfatpen und dürfte damit fo ziemlich auf ein bequemes Mak rebnniert fein. Die Sachlage felbst erlöst die Barteien vom Disputieren -Bon da ab tritt abeigens noch ein anderes Sinigungsmoment in Birt. famleit, und das ift im Grunde die haupttraft jur Berftandigung ber beiben Barteien. Die alte Streitfrage erhalt ein gang anderes Gelicht. Benn nimlich ber Lefeftoff durch die Ergünzung bum Gade unterricht ber ju feiner vollen Ausbehnung und Manninfultigleit gelangt ift; wenn ferner die mundlichen und fcriftlichen Ubungen fich über biefes anne Gebiet erfreden; wenn endlich der fo unentbehrliche onomatifche Unterricht fein Recht gefunden hat: dann erft wird vollaus far merden - aber dann and gewiß - was der Grundfat in feinem Bollftune fagen will, daß die Litteratur die Bafis des Sprachunterrichts bilben muffe. Mit anderen Borten: man wird allerfeits einfeben, bag beim Spradunterrichte die fprad: und geiftbildende Rraft bornehmlich in benjenigen Ubungen liegt, welche am litterarifchen Inhalte porgenommen werben. Ift nun diefe Ginficht burchgedrungen, dann taun niemand mehr den Bunfc begen, diefe bilbenden Ubungen (des Lefens. Sprechens, Auffatichreibens) ju Gunften blog formaliftifder (grammatifder) ju verfürzen; im Gegenteil, man wird einmutig den grammatischen Stoff auf bas Allernotwendigfte beschränken. Damit wird dann Die alte sprachmethodische Baderfrage verschwunden sein - wie der Rebel vor der Conne veridwindet.

Welche Umwandlung die übrigen Zweige des Sprachunterrichts durch die Anerkennung des vollen Litteraturprincips erfahren muffen, kann ich hier nicht ausführen. Rur darauf sei hingewiesen, daß dann nicht bloß das Lesen und Reden, sondern auch die Auffatübungen (von unten auf) sich über das ganze Litteraturgebiet erstreden werden. War schon das handgreiflich einseitig, die Lese übungen auf die belletristischen Darstellungen zu beschränken und demgemäß dieses Buch allein "Lesebuch"

zu heißen, so ist es doppelt einseitig, wenn auch das Auffatschreiben auf die belletristischen Stoffe beschränkt sein soll. Jener Einseitigkeit beim Lesen steht eine Entschuldigung zur Seite: sie stammt aus der Zeit, wo die Bolksschle noch keinen selbständigen Realunterricht besaß; und ob jett der selbständige Realunterricht eingeführt ist, so liegt darin doch noch keine Mahnung zum Lesen, solange derselbe keine aussührlichen Lehrbücher bestht. Der Einseitigkeit bei den Aufsatzubungen sehlt dagegen jede Entschuldigung, seitdem der selbständige Realunterricht im Gange ist; denn die schristlichen Ubungen an diesem Stoffe sehen nur einen vorausgegangenen mündlichen Unterricht voraus. — Die Frage, was für Aufsatz orm en (Beschreibungen, Erzählungen, Briese u. s. w.) gest werden sollen, hat mit der Frage, woher der Stoff zu nehmen ist, direkt nichts zu thun.

#### Ш.

## Die Einzelvorfeile der Doppelreform.

Bunachft muß ein allgemeines Ergebnis der vorstehenden Unterfuchungen tonstatiert werden. Ich meine, was eingangs über den logischen Rusammenhang der beiden Reformen bemerkt war. Es bief dort:

Die beiden Reformen sind untrennbar, so untrennbar wie Ursache und Wirkung; ihr kausaler Zusammenhang ist sogar ein wechselseitiger. Wird die Resorm des Realunterrichts (die anschaulich-ausssührliche Darstellung im Real-Lehrbuch) anerkannt, so folgt die des Sprachunterrichts (die Ergänzung des bisherigen halben Litteraturprincips) von selbst und umgekehrt: wird diese Resorm des Sprachunterrichts anerkannt, so folgt die des Realunterrichts von selbst. Noch mehr. Die Notwendigkeit der Resorm im Realunterricht läßt sich aus dem Bedürsnis des Sprachunterrichts beweisen; und umgekehrt: die Notwendigkeit der Resorm im Sprachunterricht läßt sich aus dem Bedürsnis des Realunterrichts beweisen. — Mit einem Worte: beide Resormen gehören zusammen — wie Schloß und Schlüssel, die bekanntlich nicht nur einander fordern, sondern wo jeder Teil zugleich die Probe für die Richtigkeit des andern ist.

Dieser logisch-sachliche Zusammenhang der beiden Reformen verdient vor allem fest gemerkt zu werden. Einmal geht daraus hervor, daß schon der Beweis von einer Seite allein genügt, um beide Resormvorschläge zu rechtsertigen, und somit der Beweis von der andern Seite eigentlich nur dazu dient, um die Kurzsichtigkeit einer Methodik, die weder das eine noch das andere Resormbedürfnis sehen kann, desto heller ins Licht zu stellen. Zum andern ift hier an einem Beispiele augenfällig zu erkennen,

was für einen großen Unterschied es in der Praxis macht, ob der Lehrplan als ein bloßer Haufen von Lehrgegenständen oder als ein organisches Geglieder begriffen wird, und wie dringend deshalb der couranten Didaktik geraten werden muß, sich um eine solide Theorie des Lehrplans zu bestämmern.

Überbliden wir jett die Einzelvorteile im Sachunterricht und Sprachunterricht, welche aus den sub I und II entwidelten Reformgedanken fich ergeben — gegenüber den mannigsachen Fehlern und Luden, an welchen diese beiden wichtigsten Gruppen der Lehrsächer bisher gekrankt haben. Jene Borteile bilden, wie sich nachstehend zeigt, eine stattliche Reihe.

#### A. Realunterricht (resp. Sachunterricht überhaupt):

1. Der Realunterricht erhält die richtigen Lehrbücher — auftatt der bisherigen ungeeigneten tompendiarischen Leitfäben.

Wie diese richtigen Lehrbücher, falls der Lehrer seine Schuldigteit thut, den vollen Lernerfolg an Kenntniffen und Bildung verbürgen, und im Lesen dazu, so wird dann dieser Lernerfolg dem Realunterrichte auch zum gebührenden Kredit verhelfen, während die kompendiarischen Leitfäden nur einen mangelhaften Lernertrag lieserten, zumal in Ansehung der Bildung und des Lesens, und dadurch dieses Lehrsach in Mißkredit gebracht hatten.

2. Die richtigen Lehrbücher bieten einen wirtsamen Schut wider bas Stoffabermaß in diesem Fache — gegenüber der Berleitung jum Aberschreiten des rechten Maßes bei den Leitfäden.

Ohne Zweifel hat das Stoffübermaß, wozu die Leitfäden verleiteten, ebenfalls dazu beigetragen, den Lernerfolg zu schmälern und dieses Fach in Disachtung zu bringen.

3. Die richtigen Lehrbücher verhelfen auch den eintlaffigen Schulen zu einem unverkummerten und befriedigenden Realunterricht — mährend die Leitfäden-Ara diesen Schulen zwar einen selbständigen Realunterricht auflud, aber das selbständige Lehrbuch versagte.

Da ein Unterricht, dem das geeignete Lehrbuch fehlt, nur dürftige Resultate liefern kann; da ferner eine unnötig erschwerte Lehrarbeit, die eben darum nur dürftige Resultate verspricht, unmöglich befriedigen kann: so konnte diese Schule den aufgetragenen Realunterricht nur als eine Last empfinden. Die richtigen Realbücher werden diese Last in Lust verwandeln.

Dag die offizielle Didaktik für die einklassigen Schulen keinen Rat wußte, und daß nun dort der Realunterricht nicht nur arg

verkummert, sondern obendrein den Lehrern zu einer drückenden Last gemacht ist — schon das allein hätte ihr die Augen öffnen können und sollen, daß sie mit ihrer Leitsaden-Wethode nicht auf dem rechten Wege war.

4. Der Realunterricht tann jest von unten auf foulgerecht betrieben werben, ba nichts im Wege steht, auch den unteren Stufen (nach Absolvierung der Fibel) das geeignete Real-Lehrbuch zu schaffen — während bei der Leitsaden-Wethode die unteren Stufen dieses Hulfsmittel entbehren mußten.

Rur dann kann der Realunterricht auf der Oberstuse die zu wünschenden Resultate an Kenntnissen und Bildung erzielen, wenn er von unten auf schulmäßig betrieben, mithin überall auch durch ein geeignetes Lehrbuch unterstützt wird. Selbstverständlich handelt es sich auf den unteren Stusen nicht darum, möglichst viele Kenntnisse zu sammeln, sondern den Sinn für diese Objekte zu weden und überhaupt den Geist zu schulen; was dann innerhalb dieser Hauptzwecke ohne Beschwerde an positivem Wissen erworden wird, das verdient allerdings auch geschätzt zu werden.

Das bisherige Fehlen eines Realbuches auf den unteren Stufen ift gleichfalls ein deutliches Zeugnis für die Unzulänglichkeit der Leitfaden-Methode.

## B. Spragunterrict:

5. Die litterarische Basis des Sprachunterrichts wird jett — anstatt der bisherigen halben — eine ganze, indem sie außer dem belletriftischen Lesebuche auch die sämtlichen sachunterrichtlichen Lehrbsicher umfaßt.

Bor allem ift es die Leseübung, welche dadurch einen höchst beträchtlichen Zuwachs gewinnt; auch das Auffatschreiben erweitert und vermannigfaltigt fich; ebenfo das onomatische Berständnis.

Bu dieser mehrfachen Steigerung des sprachlichen Könnens tritt aber auch ein Gewinn anderer, innerlicher Art, der vielleicht noch höher zu schäten ist, als jener. Die Sprachbildung wird von ihrer belletristischen Einseitigkeit erlöst; sie wird gesunder, vollstümlicher, praktischer. Alle klassische Belletristist in Ehren — allein bei dem bisherigen Halbscheidsprincip, wonach bloß das schönsprachliche Lesebuch als die litterarische Basis der Sprachschulung galt, sah es fast so aus, wie wenn die Bollsschüler womöglich zu Poeten oder schöngeistigen Feuilletonisten gemacht werden sollten.

d. Durck die Servellfündigung der Liveneristen Indi mirdt und der Ingrif der fog. Lettenunk untilk feine unde Mittung Faden.

Ind mire ur der Inne eine profe Monthon. Dienschleiten und nerpay Innere die "Greenen" gang witzug dehier definiert under vom Moger. Moldennger v. v., die dehierig dehier lediglich eine delerrifische Montreiumnung eine uniffer: und almosfel diefe Lediguten ferdaut Teifen nongestunden neuthen ist, und und den Simmeriegenern: is junte manktoriumnunger in der Montie, felligt in der Similariumnunge, wie unmer jewer albe untliner Begriff furt. der Indiananthung, wie unmer jewer albe untliner Begriff furt. der der in Kontiene Seiennen für ein Louisianfeier, nümelich paptenk für eine Kontiene pieck. Diefe Indianatier, für den genom Platen und zum gemet gemet für einen Annanen Kontiener ihner annanen Kontienerier, der absorbei Gemet Annanen Kontienerier, der absorbei Gemet Kontiener für einen Kontiener feiner

Die erfte fichge ift de gemeien, das den einfluffigen Schulen furt und furt das richtige Ment-Schriften beneuthalten und alle empelitider Ering milke das ginglich ungerignen fag. Lefeluch enigenütige mieb, fu duß mur befen Schulen ibr verfinmerter Realitaterricht um best verfehrten Gulfflindes willen obenbreite pur Laft werden unff. - June undern bat jene Untlacheit mit darn beinetragen, daß die Ungelänglichteit der untfilifden Leitfaden fo fchmer jum Bennftfein tommen molte, weil man fic einredete, deren Tradenheit, Magerleit und Immuneiligkeit laffe fich durch das demelien gebrumbte belletriftifche Lefeluch wieder gut moden. Dier wuren es genode die Anhinger der Leitführn, melde - Sand in Sand mit den Arhängern der Regulative den alten untlaren Begriff des fog. Lefebuches fortpilangen halfen. -Ein brittes Sumptom offenbert fich bei manden fouft gang torreften belletriftifchen Lefebuchern gleichfam als letter Reft noch in der Einteilung des Stoffes. Dort findet fich namlich zuweilen die besondere Rubrif "realistifche Lefeftiide" oder mit specialifierter Benennung : gefchichtliche, geographifche, naturfundliche. Dag man bisturfin von "realiftifden" Studen bes Lefebuchs fprechen barf (mogn bann aber 3. B. and poetifche gehoren tonnen), ift felbftverfländlich; allein eine andere Frage ift, mit welchem Rechte es eine besondere Rubrit unter Diefem Ramen geben tann. Das belletriftifde Lefebuch läßt fich nach zwei Gefichtspuntten einteilen : entweder nach dem Inhalte der Stude, oder nach ihrer Darftellungsform. Bei jenem Befichtspuntte erhalt man aller= bings aud "realiftifde" Lefeftude und bann baneben "religiofe" - oder genauer (nach ben drei fachunterrichtlichen Gebieten): 1. naturfundliche, 2. humanistische, 3. religiose. Beim Ginteilen nach der Darftellungeform ergeben fich junächft bie beiben Salften: A) Boefie, B) Profa; und dann dort die Unterrubrifen: lyrifc, epifc, dramatifc, nebft dem halbprofaifchen didattifchen Genre; hier die Unterrubriten: Beichreibungen (intl. Erzählungen), Abhandlungen (intl. Erflärungen 3. B. in der Naturlehre, prof. Rätsel u. f. w.), Reden (intl. Proflamationen, Gespräche, Briefe, Gebete u. f. m.). Beide Einteilungen würden fich allenfalls auch verbinden laffen in der Beife, daß man erft auf ben Inhalt fieht und bann jede der drei Sauptabteilungen (Ratur, Menschenleben, Religion) noch nach der Darftellungsform tlaffifiziert. Belde von Diefen verfciedenen Ginteilungen die zwedmäßigere fein mag, geht une bier nicht an;\*) aber das muß gefordert werden, daß das principium divisionis, welches einmal gewählt ift, auch logisch richtig durch-Wenn nun in einem belletriftifchen Lefebuche die Rubrit "realistifche" Lesestude (oder specialisiert: geschichtliche, geographifde, naturtundliche) vortommt, mabrend die übrigen Stude nach der Darftellungsform geordnet find, fo ift das nichts anderes als logifche Ronfufton, da biefe Rlaffifigierung unterwegs von einem Gefichtspunkte jum andern überspringt. Ohne Zweifel hat babei außer der mangelhaften logischen Schulung auch jener alte unklare Begriff bes fog. Lesebuchs mitgewirtt, nämlich ber Bebante, bag diefes Buch eine nähere Beziehung zum Realunterricht habe, mahrend es in Bahrheit zu den beiden realistischen Gebieten teine nähere Beziehung hat als zu bem religiöfen. Mag ein folches Lesebuch seinem Inhalte nach ein echt belletristisches, also ganz begriffsmäßig sein - Schleppt es aber in ber Ginteilung jene unlogische Rubrit nach, so wird durch diese Ronfusion doch wieder der alte unklare Gedanke befestigt, dieses Buch habe eine besondere Beziehung zum Realunterrichte. — Ein viertes Symptom der alten Untlarbeit trägt bas fog. Lefebuch in feinem Ramen gur Wenn es in der Schule noch andere Bucher giebt, in benen gelesen wird, und zwar auch behufs der Ubung im Lefen - und waren es auch blog bie religiofen - fo tann jenes eine Buch nicht allein "Lefebuch" heißen. In dem falfchen Sprachgebrauch, ein einzelnes Buch apart nach bem Lefen zu benennen,

<sup>\*)</sup> Rebenbei gesagt, würde ich nach der Darftellungsform einteilen, bann aber ein zweites Inhaltsverzeichnis beifügen, worin die Stücke nach ihrem Inhalte zusammengestellt find.

lag ber Reim und Anfang bes Irrtums, welcher bas fprachliche und sachliche Lernen zu beiberfeitigem Schaden fo weit auseinandertreten ließ. Abgefeben von den Fibelübungen foll das Lefen nur an wiffenswurdigem Inhalte gefchehen, nämlich gu bem doppelten Zwecke, einmal die Lesefertigkeit zu fteigern und sodann diefen Inhalt zu lernen; wie denn auch bei dem belletriftischen Lesebuche dieser zweite Zwed ebenso wesentlich ift als der erfte, da fein sachlicher Inhalt (in und mit der schönen Form) einen eigentumlichen Bestandteil unserer Rultur repräsentiert. Diefes Bud allein und par excellence "Lefebuch" heißen, fo hat das eine zwiefache schlimme Folge: erftlich erleidet es felber eine Degradation, indem der Blid von feinem wichtigen Inhalt abgelenkt wird; und jum andern fällt auch auf die facunterrichtlichen Lehrbucher eine Berduntelung, weil in Bergeffenheit gerat, daß diefe ebenfalls gelefen werden muffen. Wollen wir daber den unfeligen Wirrwarr, der das Berhältnis zwifden Sprachunterricht und Realunterricht bisher beherricht hat, gang los werden, bann empfiehlt es fich, ben Namen Lesebuch nur mit einem bestimmenden Beiworte (fprachlich ober belletriftisch ober fogenannt - und daneben: biblifc. realistifc ober abnlich) ju gebrauchen.

Dag unsere Grundreform im Sprachunterricht (Die Bervollständigung des Litteraturprincips) allen biefen Unflarheiten im Begriffe des Lesebuchs ein Ende machen wird und zwar von felbft, wenn auch in gewiffen Röpfen etwas langfam, ift leicht einzusehen. Denn da jest die brei facunterrichtlichen Lehrbücher ebenfalls Lefebucher fein follen, fo folgt baraus, bag bas fogenannte Lefebuch eben nur eine Art Diefer Bucher ift, Das belletriftifche. Damit wird ferner gewiesen, daß bei diesem belletristischen Lefebuche nur eine folche Ginteilung brauchbar ift, Die mit feinem Begriffe nicht im Widerspruch fteht. Und endlich wird bann auch wohl flar werden, daß das belletriftische Lesebuch nicht dazu da ift, in den mehrklaffigen Schulen die Mängel der realistischen Leitfaden wieder gut zu machen, und noch weniger bazu, in ben einklaffigen das Realbuch zu erseten; denn da die sachunterrichtlichen Lehr= bucher so beschaffen sind, wie es ihrer Aufgabe entspricht, so ift hier ein "Wiedergutmachen" nicht nötig und ein "Erfeten-wollen" Unfinn.

7. Die Grammatit wird einem geordneten onomatischen Unterricht neben fich Raum laffen muffen.

Es ift das Bedürfnis des gefamten übrigen Unterrichts, welches benfelben fordert. Damit ift ihm auch der methodische Weg gewiesen: er muß an den gesamten übrigen Unterricht sich anschließen.

Bei denjenigen Schulen, welche im Erklären der vorkommenden unbekannten Ausdrucke bisher nichts versäumt haben, liegt das Neue in diesem Punkte nur darin, daß diese Erklärungen sicher eingeprägf und deshalb, soweit nötig, in einem Wörterhefte sixiert werden sollen, — für welche Mehrarbeit die Grammatik die erforderliche Zeit herzugeben hat.

Was eine solche onomatische Unterweisung für die Hebung des Sprachverständnisses und für die Bereicherung des geläusigen Wortvorrats austrägt, ist, wie aus langjähriger Ersahrung bezeugt werden kann, in der That sehr beträchtlich. Es würde sich das jeder auch im voraus vorstellen können, wenn er sich vorstellen wollte, wie viel von seinen bloß hingeworsenen Worterklärungen eigentlich in den Wind geredet ist.

Daß der bezeichnete sprachliche Bildungsgewinn auch bem sachlichen Lernen von Schritt zu Schritt zu gute kommen wird, sagt sich von selbst.

8. Die voraufgegangenen Reformmaßnahmen nötigen den grams matischen Lehrstoff, sich auf das praktisch Notwendige einzuschränken.

Diese Einschränkung wird allerseits als eine Wohlthat empfunden werden, — schon darum, weil die Grammatit ohnehin für die Schüler die langweiligste Partie des Schulunterrichts ist. Run kam aber auch das Übermaß des grammatischen Stoffes hinzu, was schon an und für sich eine Last war, — ungerechnet, daß dadurch die andern Zweige des Sprachunterrichts arg gedrückt wurden und indirekt auch der Sachunterricht, namentlich die Realien. Übrigens achte ich auch, daß, wenn die andern Zweige des Sprachunterrichts richtig funktionieren können und die Unterstützung vom Sachunterricht her nicht sehlt, dann der verminderte grammatische Lehrstoff seinem nächsten Zweige, der Sprachrichtigkeit, noch bessere Dienste leisten wird, als der bisherige übermäßige es vermochte.

Unsereinem, der an 40 Jahre lang über das Quantum des grammatischen Stoffes hat disputieren hören mussen, ist an der genannten Resorm insbesondere noch der Umstand sympathisch, daß jetzt dieser alte, endlose Prozeß lediglich durch die Dialektik

der Chatsachen, also ganz von selbst zum Austrag gebracht werden wird. Die Zungen brauchen nichts mehr dabei zu thun. Das ist auch etwas wert, denn — der Friede ernährt.

Der Lefer hat jest die acht Berzweigungen (Einzelvorteile) unferes Reformgedantens vor Augen.

Ber ihre Tragweite überblickt und ihren logifchen Zusammenfolug begreift, dem kann nicht entgehen, daß es eine tiefgreifende, eine Reform im großen Stil ift, die hier in Borfchlag gebracht wird.

#### IV.

# Die schulregimentlichen Hindernisse.

Diefer hinderniffe find leider nur zu viele vorhanden. Sollten fie alle aufgezählt werden, so würden drei Stellen in Betracht kommen: die Unterrichtsgesetze, die didaktischen Ansichten im Personal der mittlern und untern Schulbehörden und die Seminare. Die letztern gehören zwar nicht zum Schulregiment; da jedoch die Seminardirektoren auch regelmäßig zu Schulrevisionen verwendet werden und überdies die sog. Seminarkonferenzen jetzt zu halbobligatorischen Fortbildungsanstalten für die im Amte stehenden Bolksschullehrer kreiert worden sind, so hätten die Seminare offenbar gerechten Anspruch darauf, hier ebenfalls mit berücksichtigt zu werden.

Unfere Untersuchung wird sich jedoch auf die Unterrichtsgesete beschränken, vornehmlich auf die centralen. Was da zu besehen ift, liegt schwarz auf weiß vor. Wie es um die hinderniffe an den beiden andern Stellen steht, läßt sich mit Sicherheit nur in deren Nähe, also innerhalb der einzelnen Landschaft, ermitteln und muß baher den Lesern selbst über-lassen bleiben.

Bon 1854—1872 waren in Preußen die Regulative ein solches hindernis. Obwohl dieselben ein Berdienst darin suchten und auch wirklich besaßen, daß sie im Sprachunterricht das Litteraturprincip (wider das formalistische der Grammatisten) vertraten: so haben sie nichtsbestoweniger die Fortentwicklung dieses Princips zu seinem Bollsinne zwei Jahrzehnte lang aufgehalten. Ich denke jedoch nicht daran, daß durch die verstührte Burückvängung der Grammatik ein ebenso übertriebener Rückschlag in diesem Punkte provoziert wurde. Das mag hier als ein kleiner Fehler gelten, hat auch mit der Fortentwicklung des Litteraturprincips nichts zu thun. Was ich meine, ist ein Irrtum an einer andern Stelle.

:|

Der Schluffel zur Erkenntnis des vollen Litteraturprincips liegt auf bem Bebiete des Sachunterrichts. Um nämlich anschaulich feben gu tonnen, daß das fog. Lefebuch nur die Balbiceid der litterarifden Bafis bes Sprachunterrichts reprafentiert, und daß die andere Salfte in den Lefebuchern bes Sachunterrichts ju fuchen ift, muß in den Schulen erft ein vollständiger Sachunterricht in Übung sein, d. h. außer bem Religionsunterricht auch ein felbständiger Realunterricht. Das mar eben nicht der Fall: die Regulative ichloffen einen felbständigen Realunterricht vom Lehrplane der Bolfsichule aus. Damit hatten fie alfo fich und ihren Anhängern den Borblid auf die fo bedeutsame Beiterentwicklung ihres eigenen fpracmethobifden Brincips felber verfperrt. Bon borther war beshalb fein Fortschritt in Diefer Beziehung zu erwarten, wie Dies auch die Folgegeschichte bestätigt bat. Leider icheinen die beutigen Berehrer ber Regulative feitdem auch nichts hinzugelernt zu haben; benn ihr Lamentieren über die Ginführung eines felbständigen Realunterrichts beweift nur, daß fie hinfictlich des großen fprachmethodischen Fortschrittes, der nunmehr wenigstens möglich ift, noch immer fich felber im Lichte fteben.

Benes altregulativifche hindernis ift jest gludlicherweise aus bem Bege geräumt. Das verdanten wir den "Allg. Bestimmungen". Alle Schulen follen einen felbftanbigen Realunterricht erteilen. ein bedeutsamer Schritt, - ein viel bedeutsamerer, als felbst bie meiften Freunde der "Aug. Bestimmungen" bis jest erkannt zu haben icheinen. Das eigentlich Bebeutsame ber Dagregel liegt nämlich nicht barin, bag nun die Schuler auch aus den Realgebieten etwas lernen fonnen - obgleich auch dies geschätt ju merben verdient - fondern an einer Stelle, Die ber Innenfeite ber Schularbeit angehört: nicht in ber Erweiterung, fondern in ber ermöglichten Gefundung bes Unterrichts ift ber Rern Dieses Fortschrittes ju fuchen. Die Ginführung bes neuen Lehrfaches wird nach und nach einen reformierenden Ginflug auf Die Dethobit bes gefamten Unterrichte ausüben. Gine diefer methodifchen Berbefferungen, die junadftliegende, ift die in Rede ftebende Reform des Spradunterrichts. hier im Sprachunterricht konnte jest ber Bollfinn des Litteraturprincips unichwer begriffen und fofort jur Ausführung gebracht werden. sprachunterrichtliche Reform ist jedoch nicht erfolgt, obgleich seit Erlaß der "Aug. Bestimmungen" bereits gehn Jahre verfloffen find. Worin mag das feinen Grund haben?\*)

<sup>\*)</sup> Oben wurde gesagt: die Einführung des Realunterrichts werde einen reformierenden Einfluß auf die Methodit des gesamten Unterrichts ausliben. Wie leicht zu ertennen, wird dieser Einfluß von der Theorie des Lehrplans her geschehen. Abgesehen vom Sprachunterricht, dürfte es zuerst der Religions.

Es ist leider wieder ein ähnliches Hindernis im Spiele wie weiland bei den Regulativen; und die "Allg. Bestimmungen" selbst sind es, welche dasselbe geschaffen haben. Ich denke nicht an das Abermaß des grammatischen Stoffes, worunter seitdem die Schulen zu leiden haben; denn dieses Abel ist nur sekundärer Art, eine Folge des eigentlichen Grundsehlers. Dieser Grundirrtum liegt nicht im Sprachunterricht, sondern gerade da, wo das Berdienst der "Allg. Bestimmungen" liegt — im Realunterricht.

Soll das Litteraturprincip in der Sprachmethodit zu feinem Bollfinne gelangen, d. h. foll die litterarische Basis des Sprachunterrichts fic auch über die sachunterrichtlichen Lehrbücher erftreden: so muffen die Real-Lehrbucher, wie es auch beim bibl. Hiftorienbuche der Fall ift, ausführliche Darstellungen enthalten. Die "Aug. Bestimmungen" reden aber im Realunterricht nur von "Leitfaben". Offenbar tonnten unter biefem Ausbrude nur auszugartige Rompenbien verftanden werden, wie denn auch die gablreichen Real-Lehrbucher, welche feitdem erschienen und von den Schulbehörden gut geheißen find, faft ausnahmelos folche Damit ift also die litterarische Bafis des Sprac-Rompendien find. unterrichts auf das belletriftische Lesebuch befchrantt; denn die burren realiftifden Leitfaben konnen fich nicht als Lefebucher anbieten, wollen es auch nicht. Alle diejenigen, Lehrer oder Schulinspettoren oder Schulrate, welche nicht von anderwärts ber wußten, daß das altregulativifche Lesebuchprincip im Sprachunterricht nur eine halbe Bahrheit ift, tonnten es aus ben "Allg. Bestimmungen" nicht lernen; und das nicht blog, fondern burch Die Borfdrift, daß im Realunterricht auszugartige Lehrbucher ausreichend feien, wurde ihr Blid von vornherein von der richtigen Spur abgelentt und in das alte Salbiceidsprincip formlich eingebannt. Und ob es Lehrer gab, welche fich ju einer befferen Ginficht durchgerungen hatten, - was tonnte ihnen ihr Befferwiffen nugen, wenn richtige Real-Lehrbücher nicht vorhanden waren? Und wollten fie felbst folche ausarbeiten, fo mußten fle befürchten, daß die Behorden deren Ginführung

unterricht sein, welcher diese reformierende Einwirkung erfährt. Dort wären schon seit langem bestimmte Berbesserungen wünschenswert gewesen. Die bezüglichen Berbesserungsvorschläge tonnten jedoch nicht durchdringen, weil es bisher nicht gelingen wollte, die maßgebenden Stellen, namentlich die Geistlichen, von ihrer Zweckmäßigkeit zu überzeugen. Diese Einsicht wird aber zum Durchbruch tommen, sobald im Realunterricht die richtige Methode anerkannt und in Ubung ist, — und zwar ganz von selbst, ohne viel Disputieren. Es ist hier nicht der Ort, auf diesen Punkt näher einzugehen. Weiter unten (im Schlußartikel) wird einiges davon zur Sprache kommen.

nicht genehmigen würden. — So stand also in den vorgeschriebenen Real-Leitfäden dem vollen Litteraturprincip abermals ein Hindernis im Wege und zwar ein solches, das schon das Erkennen dieses Princips erschwerte, geschweige die Ausstührung. Genauer besehen, ist dieses Hindernis sogar noch schlimmer als das der Regulative, wie ja ein positiver Irrtum schlimmer ist, als bloßes Richtwissen: denn bei den Regulativen blieb die Frage, wie die Real-Lehrbücher beschaffen sein müßten, salls einmal dieses Lehrsach eingeführt werde, eine offene, worüber jeder, der nachdenken wollte, unbeirrt sich seine Ansicht bilden konnte; die "Aug. Bestimmungen" dagegen behandeln die Frage von der Form der Real-Lehrbücher als ereledigt, worüber nichts weiter zu denken sei, seiten dann aber durch ihre falsche Antwort den Blick positiv in die Irre, nämlich in eine Richtung, wo die Wahrheit des vollen Litteraturprincips in alle Ewigkeit nicht anzutreffen ist.

Mit der Berleugnung des vollen Litteraturprincips fallen nun natürlich auch alle reformierenden Ronfequenzen desfelben. die Ameia= Reformen, fort. - Das Lefen bleibt auf bas belletriftifche Lefebuch (und auf bas Religions-Lehrbuch) befchrantt. - Der Begriff bes fog. Lefe buches tommt trop aller iconen Definitionen aus der alten Berwirrung nicht heraus, da biefes fprachunterrichtliche Buch in den ein-Massigen Schulen nach wie vor zugleich als das richtige Real-Lehrbuch gelten foll; wobei bann ber Nebel bes Lefebuch-Begriffs trefflich verdeden hilft, daß die Methodit der Schulbehörden beim Realunterricht der einklaffigen Schulen keinen Rat gewußt hat (nämlich deshalb keinen Rat gewußt hat, weil fie mit ihren tompendiarifden Leitfaben auch bei ben mehrklaffigen Schulen auf dem Holzwege ift). - Die Grammatit, obwohl nur ein Zweiglein des Sprachunterrichts, drangt fich fo übermäßig breit in den Lehrplan ein, daß fie halb fo viel Stunden bekommt, als der gefamte Religioneunterricht, und in einigen Gegenden (g. B. im Regierungebezirt Duffelborf) felbst biefe Stundenzahl nicht hinreicht, um die Fülle des grammatischen Stoffes zu bewältigen. — Die Onomatik endlich muß ganglich braugen bleiben; denn wenn ja ba und bort ein Lehrer sie berücksichtigen wollte, so würde ihm bei dem Übermaß der Grammatit die Beit fehlen.

Summa: der Mißgriff der "Allg. Bestimmungen" bei den Real-Lehrbüchern hat die Entwicklung der Sprachmethodit in jeder Beziehung in arge Fessellu geschlagen.

Betrachten wir jest, wie biefer Miggriff auf feinem eigenen Gebiete, im Realunterricht, jum hemmichuh wird.

Wie oben sub I, 3) bewiesen wurde, kommt bei den realistischen Leitfäden vorab das sachliche Lernen entschieden zu kurz, — vielleicht schon der Erkenntniserwerb, jedenfalls die Bildung, sofern man das sachgemäße Redenkönnen mit einbegreift. Namentlich wird dieses Manko in den mehrstufigen Klassen hervortreten.

Sodann verleiten die auszugartigen Leitfäden den Lehrer gar zu leicht, das Stoffquantum, was im ganzen gelernt werden soll, zu hoch zu greifen, weil ihre gedrängte Darstellung nicht augenfällig erkennen läßt, wie sehr das trockene Material aufquillt, wenn es beim mündlichen Unterricht anschaulich-aussschicht vorgeführt wird. In der That dürfte es unter den Schulen, in denen ein kompendiarisches Realbuch gebraucht wird, nur wenige geben, die infolge jener Täuschung nicht mehr oder weniger an einem Stoffübermaß leiden.\*) Duß nun bei der Überschreitung des richtigen Stoffmaßes Kenntniserwerb und Bildung in demselben Maße zurückbleiben müssen; daß dann überdies der Unterricht leicht einen eilsertigen oder treiberischen Charakter annimmt; und daß endlich diese vielen Mißstände das Lehren wie das Lernen unbefriedigend und freudlos machen, sagt sich von selbst.

Der dritte Abelstand, der an den Leitfäden hängt, wird von den "Aug. Bestimmungen" selber offenherzig gebeichtet: sie mussen nämlich gestehen, daß die Leitfaden-Methode für die eintlassigen Schulen kein geeignetes Real-Lehrbuch zu beschaffen weiß. So weit war also die Mangelhaftigkeit der Kompendien-Form doch bereits zum Bewußtsein gekommen, um einzusehen, daß ein solches Buch wenigstens für die einklassigen Schulen nicht paßt. Dieser kleine Ansang einer bessern Einsicht könnte erfreulich heißen, wenn er diesen Schulen wirklich etwas nützte; allein dieselben mussen sich eben ohne ein Realbuch behelfen. Was darüber zu denken ist, daß diese ohnehin eingeschränkten Schulen hinterher zum Ersat an das sog. Leseduch gewiesen werden, wurde oben (sub I, 2) bereits gesagt. Man kann zugestehen, daß die realistischen Stücke dieses Buches einigermaßen einen Ersat bieten; allein die "Aug. Bestimmungen" geraten dabei, wie wir wissen, zum zweiten Male mit sich selbst in Widerspruch, nämlich mit ihrem eigenen besseren Begriffe vom belletristischen Leseduche. Die

<sup>\*)</sup> Daß es auch Berleit-Fäden giebt, welche diesen Fehler geradezu provozieren, weil ihr Stoff schon in seiner Magerkeit ein übermäßiger ist, wollen wir nicht einmal rechnen. Mir liegt ein vielgebrauchtes, von vielen Unter- und Oberbehörden empsohlenes Real-Lehrbuch vor, das schon allein in seinem geographischen Teile über tausend Namen (von Ländern, Gebirgen, Flüssen, Städten u. s. w.) zum Lernen anbietet. Was werden nun erst die Leitfäden ordinärer Art in solchen Extravaganzen leisten können!

Berlegenheit, in welcher wir hier die Leitsaben-Methode den einklassigen Schulen gegenüber sehen, erinnert lebhaft an jene bekannte spaßhafte Situation, wo einer, der inmitten eines Bolksgedränges steht, durch irgend eine unvorsichtige Bewegung einen andern gestoßen hat; wendet er sich dann um, um diesen Berstoß durch einen Bückling zu entschuldigen, so kommt er hinten wieder mit einem zweiten in Konslikt. Dan fühlt ordentlich Mitleiden, wenn man sehen muß, wie eine hohe Schulautorität in solcher komischen Beise zwischen den methodischen Wahrheiten ins Gebränge und mit ihren eigenen Grundsägen in Konslikt gerät. Das übelste ist freilich im vorliegenden Falle, daß nun die zahlreichen einklassigen Schulen um deswillen mit einem verkümmerten und obendrein un= befriedigenden und lästigen Realunterricht gestraft sein sollen.

Der vierte Übelftand der Leitfaden-Methode ift ahnlicher Art. trifft auch die mehrklassigen Schulen, nämlich die unteren Stufen - fagen wir etwa: bas zweite, britte und vierte Schuljahr. auf diesen Stufen ein regelrechter Realunterricht erteilt werden muß - naturlich in ber Geftalt, wie er fur Diefes Alter pagt - nehme ich als felbftverftandlich an; es mare auch geradezu lächerlich, den Realunterricht hier wieder zu fistieren, nachdem er im ersten Schuljahre (in dem fog. Unichauungeunterricht) bereite ftattgefunden hat, - ungerechnet, daß ja auch ein schulgerechter Religionsunterricht von unten auf ftattfindet. Bas für ein Bulfsbuch foll nun hier beim Realunterricht gebraucht werden? Ein fog. Leitfaden? Dazu werden fich wohl wenige praktische Schulmanner entschließen, ba die Mangel ber tompendiarischen Form fich auf Diefen Stufen in verftarftem Dage fühlbar machen muffen. Wo doch ein foldes Rompendium gemählt wird, da hat man eben ein unzulängliches Sulfemittel; und gieht man in Betracht, daß die Trodenheit und Magerfeit der Darftellung gang bagu angethan ift, ben Schulern den Stoff gu verleiden, fo fann taum bezweifelt merden, daß es beffer mare, gar fein Lehrbuch ju gebrauchen, als ein folch vertehrtes. Rehmen wir an, daß der Leitfaden abgewiesen sei, so murben noch zwei Wege übrigbleiben: entweder man verzichtet auf die Unterftugung eines Sulfebuches, oder es wird gar kein Realunterricht erteilt. Im lettern Falle murbe man mit den "Aug. Bestimmungen" in Ronflitt geraten und überdies die Lächerlichkeit begeben, ein Lehrfach, das auf der Fibelftufe bereits vertreten ift, im zweiten bis vierten Schuljahre wieder ausfallen zu laffen. Falle wird der Grundfat verleugnet, den man auf den oberen Stufen anertennt, daß jedes facunterrichtliche Lehrfach auch ein Lehrbuch bedarf, und so hat man benn eben nur einen verkummerten Realunterricht und amar einen recht verkummerten, benn in Wahrheit ift auf den untern Stufen ein solches Lehrbuch noch nötiger als auf den oberen.\*) — Ber= mutlich werden viele Leitfaden-Anhänger mir entgegenhalten, bei jenen unteren Stufen ftede ber realistische Lehrstoff mit im fog. Lesebuche. Bare anzunehmen, daß dies wirklich der Fall fei, so würde ich antworten: Bravo! vortrefflich! denn bann habt ihr ja bier euer Leitfaden-Brincip aufgegeben und euch zu meiner Ansicht bekehrt, wonach die realistischen Darftellungen anschaulich-ausführlich fein muffen. Db aber in eurem fog. Lesebuche ber realistifche Lefestoff wirklich vorhanden ift? Ift dasfelbe im ftrengen Sinne ein belletriftifdes Lefebuch, fo enthält es einen folden realistifden Stoff, wie ihn ein planmäßiger Realunterricht forbert, nicht. es benfelben aber ja, bann ift es eben ein Doppelbuch: belletriftifches Lefebuch und zugleich Realbuch. Im erften Falle befinden fich dann diefe unteren Stufen genau in der Lage der jetigen einklassigen Schulen, die fich jum Erfat des richtigen Real-Lehrbuches mit dem belletriftischen Lefebuche behelfen follen, und wie es ihnen dabei ergeht, wiffen wir. aweiten Falle muß wiederholt werden, was oben (III, 6) über die Berwirrung im Begriff des fog. Lefebuches gefagt wurde: wollen wir aus diesem heillosen Nebel ganz herauskommen, dann muß das belletristische Lefebuch auf allen Stufen von dem Real-Lehrbuche ftreng geschieden werden. Bill jemand aus Sparsamkeiterudsichten diese beiden Bucher auf den unteren Stufen (oder vielleicht auch auf den oberen) in einem Bande haben, so ist dawider nichts zu sagen; meinetwegen mögen alle übrigen Bucher noch dazu gebunden werden, wenn das profitabel ift; man forge aber dafur, daß die flare Principienfrage nicht durch eine pure Buchbinderfrage wieder in Berwirrung gebracht wird, d. h. man nenne zwei grundverschiedene Bucher nicht mit einem gemeinsamen Namen, der nur fur bas eine pagt, sondern gebe jedem feinen besonderen richtigen Titel. alte Wirrnis hat boch nachgerabe genug Unheil angerichtet. - Summa: in den bezeichneten unteren Rlaffen ift der Realunterricht mehr oder weniger verfümmert - gleichviel ob dabei ein tompendiarischer Leitfaden gebraucht wird, ober gar tein Bulfebuch, ober ale Ludenbuger bas belletriftische Lesebuch. Rann aber ber Realunterricht auf den unteren Stufen nicht leiften, was er leiften follte, fo ift tlar, bag auch die obern Stufen darunter leiben.

Da haben wir die acht Übelstände im Realunterricht und Sprachunterricht, die an der von den "Allg. Bestimmungen" vorgeschriebenen Leitfaden-Methode hängen: der Leitfaden ift in Wahrheit ein achtsacher

<sup>\*) 3</sup>m Blid auf die Sprachbildung gehe ich von meinem Standpunkte sogar noch weiter und sage: auf den unteren Stufen find die sachunterrichtlichen Lesebücher auch nötiger (wichtiger) als das belletristische Lesebuch.

Leid faden. Sollen daher die entsprechenden acht Einzelreformen möglich werden, so muß erst jene schulregimentliche Borschrift eine Reform erfahren.

Leider find wir mit der Betrachtung dieses schulregimentlichen hinder= niffes noch nicht fertig. Jene achtfachen Abelstände haben auch Folge= wirkungen und zwar recht bösartige. Die Freunde des Realunterrichts werden nicht wenig erschrecken, wenn ihnen einmal darüber die Augen aufgehen.

Rung gesagt: die Leitfaden=Methode gefährdet infolge jener acht Übelstände sogar die Eristenz des Real= unterrichts.

Diefe Gefahr liegt nur zu handgreiflich vor. Sehen wir zu, wie fie entsteht.

Dben wurde bereits ermähnt, daß feit Erlag der "Aug. Bestimmungen" vielfach über den Rudgang im Lefen geklagt wird. Diefe Rlage ift, was das Thatfäcliche betrifft, durchaus begründet. Denn da der Sprachunterricht einige Stunden an die Realien abgegeben hat und überdies in der Grammatit beträchtlich mehr leiften foll, fo vermindert fich in demfelben Mage die für die Leseübung verwendbare Beit; und da der Realunterricht, Dieweil er fich mit tompendiarischen Leitfaden behelfen muß, dafur teinen Erfat bietet, fo ift der Rudgang im Lefen eine einfache Rotwendigkeit. Befäge bagegen ber Realunterricht Lehrbucher mit ausführlichen Darftellungen, die bann eben auch gelesen werden mußten; und mare bagu, wie es fein follte, die Grammatit auf das richtige Dag eingeschräntt: fo würden die Leistungen im Lefen nicht nur vollaus genugen, sondern fogar noch weit beträchtlicher fein, als man fie jur Beit der Regulative gewohnt mar, und doch würde auch in den Reglien gelernt werden, mas überhaupt in der Boltsichule aus diefem Gebiete gelernt werden tann, mahrend die Regulative barauf verzichten mußten. Der eigentliche Grund bes beklagten Mantos im Lefen liegt somit in der verkehrten Form der Real= bücher, da die andere Ursache dieses Mantos - das Übermaß der Grammatik — durch die richtige Form der Realbucher (und ihre richtige Behandlung im Sinne des vollen Litteraturprincips) von felbst wegfällt. Die meiften Rlagestimmen wiffen bas aber nicht. Gie halten fich baber an den auf der Oberfläche liegenden Mittelursachen: Ginführung eines selbständigen Realunterrichts und Übermaß der Grammatit. Doch ich sage icon zu viel: die Grammatit wird nämlich nur hochft felten mit angeklagt. Sie befitt eben unter den Schulobern und Lehrern noch ju viele Berehrer - fei es aus alter ungerofteter Liebe, oder aus patriotischer Achtung

vor den neuen Unterrichtsinstruktionen. Desto schlimmer ergeht es dem armen Realunterricht, da es ja schwarz auf weiß geschrieben steht, daß er dem Sprachunterricht einige Stunden geraubt hat. Soll dem Lesen wieder aufgeholsen werden, dann muß — so meint man — der Realunterricht beschränkt oder ganz aufgehoben werden.\*)

Weiter wird wider den Realunterricht geklagt, daß seine eigenen Lernresultate nicht befriedigten. Auch diese Klage ist, was das Thatsächliche betrifft, nur zu berechtigt — wie unsere voraufgegangene Untersuchung an den verschiedenen Schulanstalten nachgewiesen hat. Aber wo liegt der Grund? Lediglich in der verkehrten Form der Real-Lehrbücher — wie die vorhin vorgeführten Gebrechen der Leitsaden-Methode bezeugen. Dieweil aber die meisten Kläger wieder den wahren Grund des Übels nicht kennen, so machen sie den eilsertigen Schluß, die Realien gehörten gar nicht in die Bolksschule.

Solange nun der Realunterricht seine verkehrten Lehrbücher behalten muß, so lange werden auch die genannten Mängel im Lesen und im realistischen Lernen bestehen bleiben. Bleiben sie aber bestehen, so ist ebenfalls klar, daß sie Gristenz des Realunterrichts, d. i. seine Berechtigung als selbständiges Lehrsach, ernstlich bedrohen. Diese Gesahr ist um so größer, da der Realunterricht auch noch zahlreiche principielle Gegner hat: einerseits die sog. "Minimalisten", welche ihre misverstandene richtige Wahrheit vom Quantum des Lehrstoffes (non multa u. s. w.) unrichtigerweise wider die qualitative Normalität des Lehrplans anwenden, und andrerseits diesenigen, welche es dem Realunterricht nicht vergeben können, daß er dem Religionsunterrichte die Zeit verkürzt hat.

Doch wir haben es langft nicht mehr mit einer blogen Gefahr ju thun.

In einer großen Anzahl von Schulen existiert ja der Realunterricht thatsächlich nur in arger Berkummerung und zwar schon auf Anordnung der "Allg. Bestimmungen" selbst: in allen einklassigen Schulen. Wie es um diese Berkummerung steht, und welche besonderen Beschwernisse für Lehrer und Schüler daran hängen, haben wir oben kennen gelernt. Eine solche verkummerte Existenz ist offenbar nicht mehr als eine halbe; ja sie ist im Grunde noch weniger als eine halbe, denn wenn diese Schulen anstatt der jetigen sechs Realstunden nur drei hätten, aber dagegen das richtige Real-Lehrbuch, so würde das Lernresultat jedenfalls befriedigender sein als jett, und die Lehr- und Lernarbeit ebenfalls.

<sup>\*)</sup> Die librigen Mängel der dermaligen einseitigen Sprachbildung, die wir oben ermähnten, vernichgen jene Ragestimmen nicht zu sehen, sonst würden fie dieselben vermutlich ebenfalls dem Realunterrichte zur Laft legen.

Diese Berkummerung des Realunterrichts auf dem großen Gebiete der einklaffigen Schulen zeigt augenscheinlich, daß der offizielle Rechtsboden Diefes Lehrfaches fehr unfolide und unficher ift. Gin Fehler folder Art bedeutet in einem didaktischen System, welches noch mit Gegnern ju kämpfen hat, gang basselbe, mas bei einer exponierten Gartenhede eine Lude oder bei einer belagerten Festung eine Brefche bedeutet. folde Offnung einmal ba, fo weiß jedermann, daß fie bald noch größer werden wird. Bas hat nun die padagogifche Breffe, fofern fie fich für den Real-Unterricht intereffiert, angefichte Diefer Durch= löcherung feines Rechtsbobens gethan? Ift fie darüber in Unruhe geraten, - ober hat fie fich der beschwerten einklaffigen Schulen fürsprechend angenommen? Dir ift nichts bavon zu Geficht gefommen. 36 will offen gestehen: wie febr mich jene Lude beunruhigt bat, fo beunruhigte mich boch noch viel mehr, daß die padagogische Preffe keine Unruhe darüber empfand und die einklaffige Schule teilnahmslos ihrem Schidfale überließ; benn eine Armee, Die aus Rurzfichtigkeit ober Gorglofigfeit die anrudende Gefahr nicht mertt, ift icon halb gefchlagen.

Die Folgen haben nicht auf fich warten laffen. Schon wenige Jahre nach dem Erlag der "Allg. Bestimmungen", noch unter dem Ministerium Falt, ift jene Berfummerung bes Realunterrichts, wie fie in ben einklaffigen Schulen bestand, auf eine neue zahlreiche Rategorie der Schulen ausgedehnt worden. Unter bem 16. Juli 1876 verfügte die Rgl. Regierung au Duffeldorf, daß hinfort auch die zweiklaffigen Schulen (sowie die dreitlaffigen mit zwei Lehrern) tein befonderes Real=Lehrbuch mehr gebrauchen dürften; fie follten fich ebenfalls mit bem fogenannten Lesebuche behelfen. (Wie weit diese Magregel in andern Regierungsbezirken Nachahmung gefunden hat, ift für unfere principielle Untersuchung irrelevant.) Bu verwundern ift an diefer Magregel nichts - auf dem Boden ber Leitfaden-Methodit; und barum hat jemand, ber auf biefem Boben fteht, auch teine Berechtigung, ob folder "Reaktion" in "fittliche Entruftung" ju Dhne Zweifel maren ber Schulbehörde in jenen Schulen die obengenannten Mängel bes Leitfabenunterrichts (im Lefen und realistischen Lernen) bemerkbar geworden; und daß dies geschah, darüber kann man ihr nur ein Kompliment fagen. Schade nur, daß ihr nicht zugleich bemerkbar wurde, wie in den übrigen Schulen die realistischen Leitfaben die nämlichen Mantos hervorrufen und zwar im Lefen auch geradeso augenfällig; vollends fcade, daß fie in ihrer Ratlofigfeit nun auch in den positiven Fehler verfiel, den betreffenden Schulen an Stelle des ungeeigneten Leitfadens das noch ungeeignetere belletriftifche Lesebuch aufzunötigen. Freilich hatten die "Aug. Bestimmungen" ihr diefen groben Fehler bei den einklaffigen

ì

Schulen vorgemacht, und fast die gesamte pädagogische Presse hatte das stillschweigend gut geheißen. Kurz, es ist alles natürlich zugegangen — nach den Gesetzen der Leitfaden-Methodik. Wie wird es nun weiter geben?

Bei den ein- und zweiklaffigen Schulen find alfo die Mantos im Lefen und realistischen Lernen, welche ber Realunterricht nach ber Methode ber "Allg. Bestimmungen" im Gefolge hat, den Schulbehörden bereits jum Bewußtsein getommen und schulregimentlich proflamiert worden. Dhne Zweifel wird man diese Mängel allmählich auch in den übrigen Schulen feben lernen. Bas bann? Die Anhänger ber trabitionellen und offiziellen Methode werden naturlich nach wie vor fteif behaupten, Die Sould lage nicht an ben tompendiarifden Leitfaben. Ift nun die Soulbehörde gleichfalls noch ber bisherigen Anficht, daß, wenn ein ichulgerechter Realunterricht erteilt werden folle, nur ein kompendiarischer Leitfaden bas richtige Lehrbuch sei, so wird fie fagen: Bang recht, die Leitfaben fonnen an jenen Mangeln nicht fould fein; ber Grund tann fomit nur barin liegen, dag in den Boltefdulen ein felbständiger Realunterricht nicht pagt. Demgemäß wird fie dann bei den übrigen Schulen nach und nach thun, was fie bei den ein- und zweiklaffigen gethan hat, nämlich an die Stelle des realistischen Leitfadens das belletriftische Lefebuch fegen. selbständigen Realftunden aufzuheben, wird ihr natürlich nicht einfallen, da fonst ein großes Geschrei über "Reaktion" losgehen würde. fich ja auch bequem vermeiben, wie die Erfahrung bei den ein= und zweiflaffigen Schulen bewiesen hat. Solange die felbständigen Realftunden auf dem Papier fteben, fühlt der padagogifche Michel teine Unruhe, ba er fich bann augenfällig noch auf ber Bahn bes "Forischritts" befindet; bas Lehrbuch ist ja ohnehin nur Rebensache. Go thut man ihm benn ben Willen und geht etappenmäßig vor. Ift die erfte Ctappe erreicht, so ift Die folgende nur eine Frage der Zeit. Und wer weiß, ob Michel nicht bald felber inftandig die Schulbehörde anfleht, fie möchte ihn doch von ber Laft des an das belletriftifche Lefebuch gefetteten "felbständigen" Realunterrichts erlöfen?

Doch sehen wir einstweilen davon ab, was die bisher bevorzugten Schulen noch zu erfahren haben werden; benken wir an die Lehrer der ein = und zweiklassigen Schulen, welche unter dem oben charakteristerten Straf-Realunterricht seufzen. Dieselben werden diesen Druck nicht lange aushalten. Bergegenwärtigen wir uns ihre Lage.

Da ihrem Realunterricht das geeignete Lehrbuch fehlt, so kann er nur dürftige Resultate liefern; da ferner eine unnötig erschwerte Lehrarbeit, die eben darum nur dürftige Resultate verspricht, unmöglich befriedigen

kann, so können sie diesen Unterricht nur als eine Last empfinden. hat aber die schulbehördliche Anordnung, nach welcher diese Schulen arbeiten follen, noch andere bedenkliche Seiten ale diefe, daß der Zwed gewollt, aber zugleich bas geeignete Mittel verfagt wird, mas man im gewöhnlichen Leben bekanntlich Thorheit nennt. Seben wir zu. Das Publikum glauben machen, daß ein fechsftundiger felbständiger Realunterricht erteilt werde, mahrend derfelbe burch bas Fehlen eines felbständigen Lehrbuchs arg verkummert ift, - fieht das nicht wie Zäufcherei aus? Ferner: Lehrer und Schüler in die Lage bringen, daß bas Bublitum die vollen Leiftungen im Realunterricht von ihnen erwartet, mahrend fie boch diese Erwartungen wegen des verweigerten paffenden Lehrbuches unmöglich erfullen konnen, - ift bas nicht pure Ungerechtigkeit? Und endlich: wollte jene Anordnung fich darauf berufen, daß die Regulative ebenfalls den Realunterricht an das fogenannte Lefebuch angeschloffen hatten, fo würde der Autor der Regulative ohne Zweifel Diese Berufung auf feinen Namen fich ernftlich verbitten, und bas mit vollem Rechte, ba die Regulative dabei mit fich felbst einig maren, mahrend die "Allg. Beftimmungen", wie wir oben faben, durch jene Magregel an zwei Buntten mit fich felbft in Widerfpruch geraten.

Ob es nun die Shulbehörden bei einer mit so vielen Makeln behafteten Berfügung noch lange aushalten werden, weiß ich nicht; gewiß aber ist, daß die betroffenen Lehrer alle Ursache haben, sich aus ihrer beschwerlichen und peinlichen Lage herauszusehnen. Da ihnen nun der rechte Ausweg (vermittelst des richtigen Real-Lehrbuches) verschloffen ist — sei es, daß sie selbst ihn nicht kennen, oder weil die Behörden ihn versbieten: so wird man sich nicht darüber verwundern dürfen, wenn sie im Realunterricht schließlich einmütig die regulativische Ordnung zurückwünschen; denn dann würden sie wenigstens von dem ungerechten persönlichen Orucke erlöst sein.\*) Es giebt auch Stellen genug, selbst in der Schulverwaltung, wo man auf diese Stimmung im Lehrerstande wartet, um ihr sofort zu Willen zu sein, d. h. dem Realunterricht in den ein= und zweiklassigen Schulen vollends den Garaus zu machen.

Wie danach die Berwicklungsgeschichte des Realunterrichts weiter verlaufen wird, mag der Leser selbst ausdenken. Meinerseits glaube ich genug darüber gesagt zu haben.

<sup>\*)</sup> Es find auch bereits mehrfache Stimmen in diefer Richtung laut geworden, — fo z. B. in der Rhein.-Bestf. Schulzeitung (Aachen).

Bevor wir weiter gehen, wird es rätlich fein, das Ergebnis der bisherigen Untersuchung turz zu fixieren.

Bur Zeit der Regulative war die oben vorgeschlagene Doppelreform geradezu unmöglich, — nämlich darum, weil die Schulen wegen des fehlenden Realunterrichts keinen vollständigen Sachunterricht befagen.

Die "Allg. Bestimmungen" haben dieses hindernis glücklicherweise beseitigt, leider aber gleichzeitig ein neues hindernis aufgerichtet. Es liegt in der vorgeschriebenen Leitfaden-Methode des Realunterrichts.

In der speciellen Betrachtung dieses neuen hindernisses kamen vorab zwei Seiten desselben zur Sprache: a) die an der Leitsaden-Methode hängenden un mittelbaren Übelstände im Real- und Sprachunterricht; b) die Folgewirkungen dieser Übelstände bezüglich der Existenz des Realunterrichts.

## Wir fanden:

ad a) Die vorgeschriebene Leitfaden-Methode erzeugt eben alle die Mängel in den beiden Lehrfächern, denen der obige Doppelreformvorschlag abhelfen will;

ad b) Diese Mängel gefährden die Existenz des Realunterrichts; und in den beiden zahlreichsten Kategorien der Bollsschulen ist diese bedrohliche Folgewirkung auch insoweit bereits Thatsache geworden, daß dort nur noch ein verkümmerter Realunterricht existiert, der obendrein den Lehrern zur Last wird. Rurz,
durch die Leitsaden-Methode unterminieren die "Aug. Bestimmungen"
selber die Existenz des Realunterrichts und vernichten somit wieder das
große Berdienst, das sie sich durch Einführung eines vollständigen
Sachunterrichts erworben hatten.

\* \*

Diese traurige Aussicht nötigt uns, jenen schlimmen Fehler ber "Aug. Bestimmungen", ber in der Begünstigung der Leitsaden-Methode zu Tage tritt, noch nach einer dritten, tieferliegenden Seite zu betrachten, — nämlich nach seinem Ursprunge, oder was dasselbe ift: nach der bidattischen Grundanschauung, aus der er stammt, zu fragen.

Die Berichrumpfung des Realunterrichts in den ein- und zweiklassigen Schulen, welche wir hier mit der Leitfaden-Methode und dem sprachunterrichtlichen halbrincip verbunden sehen, muß in jedem ichon auf ben ersten Blid die Bermutung erweden, daß diese Fehler allesamt mit

einem tieferliegenden, principiellen Mangel in der didaktischen Anschauung der "Aug. Bestimmungen" zusammenhängen. Faffen wir daber jenen Punkt etwas schärfer ins Auge.

Die Hauptdifferenz zwischen den Regulativen und den "Allg. Bestimmungen" dreht sich bekanntlich um die Frage, ob in der Bolksschule
ein selbständiger Realunterricht berechtigt sei. Die "Allg. Bestimmungen"
behaupten dies. Die Regulative dagegen bestritten es, indem sie einwandten,
die Bolksschule könne einen selbständigen Realunterricht nicht tragen, weil
die Nachteile, welche die übrigen Lehrgegenstände dabei zu erleiden hätten,
durch die zu erwartenden Realkenntnisse nicht aufgewogen würden. Die Einführung des Realunterrichts war somit eine Probe, deren Ausfall
darüber entscheiden mußte, welcher von beiden Teilen recht gehabt hatte.

Die Probe ift gemacht worden — ein Jahrzehnt lang.

Die bedeutsamfte Stelle für die Entscheidung diefes padagogischen Prozesses war offenbar die eintlassige Schule. Burde derfelbe bier ju Gunften des Realunterrichts gewonnen, fo mar er überhaupt gewonnen. Was thaten aber die "Allg. Bestimmungen"? Sie gaben ihre Partie von vornherein felber icon jur Balfte verloren, indem fie den einklaffigen Schulen ein felbständiges Reglbuch verfagten und fomit nur einen befdränkten Realunterricht guliegen. Aus ber voraufgegangenen Untersuchung miffen wir dazu, daß dies nicht blog ein befdrantter, fondern in Bahrheit ein verkummerter Realunterricht ift, also noch weniger als ein halber. Man kann sich daher bei dieser Dagregel fast nicht des Eindrucks erwehren, als hätten die Autoren der "Aug. Bestimmungen" im voraus die Ahnung gehabt, daß (bei den ihnen befannten Mitteln) hier der Brogeg eigentlich foon gang verloren fei; nur wollten fie dies nicht gern offen bekennen, um ihr Princip an einer so wichtigen Stelle nicht von vornherein vor aller Augen durchbrechen zu laffen. Nehmen wir indeffen an, fie hatten wirklich geglaubt, die Rontroverfe bier wenigstens gur Balfte gewinnen zu konnen. Wie haben fie nun für diese Resthälfte den Brozef geführt? Offenbar auf die ungeschicktefte Beife, die fich denten läßt. Anftatt vor allem für das benötigte Realbuch ju forgen (da in den einklaffigen Schulen ein foldes noch unentbehrlicher ift als in den mehrklaffigen) und dann die Bahl ber Lehrftunden etwa auf die Balfte berabzuseten, damit die übrigen Facher möglichft wenig ju leiden batten, haben fie es gerade umgekehrt gemacht: nämlich das Realbuch verfagt (refp. das ungeeignete belletriftische Lesebuch bafür angeboten) und dann die realistischen Lehrstunden in ihrer Bollaahl gelaffen, fo dag nun diefer Realunterricht unter dem Anspruce fteht, das Bollmag leiften ju follen, mabrend er es doch wegen des fehlenden Lehrmittels nicht einmal halb leisten kann, und

audem die übrigen Facher die volle Ginfdrantung der Beit erfahren muffen. Auf jenem Bege hatten fich wenigstens die übriggebliebenen Realftunden legitimieren tonnen - mindeftens ebenfo gut, ale es in den mehrklassigen Soulen die feche resp. acht Stunden bei der Leitfaden-Methode vermögen. Auf dem letteren Bege bagegen mußte vorausfichtlich auch bie Refthälfte des Prozeffes verloren geben; und vor einem padagogifchen Urteile, bas fich nicht burch Mastierungen täufchen läßt, ift fie thatfachlich längst verloren, da die einklaffigen Schulen einen folden Realunterricht nur als eine Laft empfinden konnen, von der fie möglichft bald erloft gu werden munichen muffen. Es fehlt also nur noch der Exekutor. - 3a, biefer Reft des Prozeffes ift auch nicht einmal mit Chren verloren gegangen; denn für das bigden Realtenntniffe, welches mit Gulfe des belletriftifden Lefebuches erworben werden fann, volle feche Stunden wochentlich au verwenden, das fordert doch den Spott heraus. Und nicht minder thut bies die Bumutung, in dem belletristischen Lesebuche ein richtiges Realbuch feben zu follen; benn bas ift boch nichts anderes, als wenn man einem Lasttrager, der einen ftugenden Stab begehrt, ftatt beffen einen fdweren Balten in die Band gabe.

Gerade so fteht die Kontroverse auch bereits in den zweiklaffigen Schulen, wo die offiziellen Bertreter der Leitsaden-Methode gleichsaus auf bas fog. Lesebuch retiriert find.

Suchen wir jest auch den verborgenen Gedankengang, der zu dieser Retirade geführt hat, zum deutlichen Sprechen zu bringen.

Wie mogen die "Aug. Bestimmungen" dazu gekommen fein, bei ben eintlaffigen Soulen ben felbftandigen Realunterricht fcon von born herein fallen zu laffen? Darüber fann uns Austunft geben, mas bei ben zweitlassigen Schulen geschehen ift. hier murbe ber foulgerechte Realunterricht anfangs wirklich versucht, - freilich nur mit Bulfe eines un= geeigneten Lehrbuchs, des Leitfadens. Es fand fich aber nach etlicher Zeit, daß diefes Lehrmittel bier nicht paffe. Dan hatte nun erwarten follen, bie Schulbehörde murbe jest ben Schluß gemacht haben, daß die Leitfaden= Methode mutmaglich auch bei den übrigen mehrklaffigen Schulen nicht paffe, - ober falls die Gedanten fo weit noch nicht in Bewegung tommen tonnten, bann wurde fie wenigstens bei ben zweitlaffigen Schulen nach einer andern Form des Realbuches fich umgefeben haben. Aber nicht einmal bas lettere ift gefchehen; benn mare es gefchehen, fo murbe fic gefunden haben, daß in der padagogischen Litteratur die richtige Form des Realbuches icon vorlängst beschrieben und begrundet mar. Anftatt also fich um ein anderes, befferes Real-Lehrbuch für Die genannten Soulen gu befummern, machte die Schulbehörde vielmehr aus dem Nichtpaffen ber

Leitfäben ben Shluß, daß hier der felbständige Realunterricht nicht passe. Ohne Zweifel ist das derselbe Gedankengang gewesen, der auch bei den einklassigen Schulen zum Preisgeben des schulgerechten Realunterrichts geführt hat.

Ruden wir une diefe feltfame Schlugweise an einem andern Beifpiele noch etwas näher vor die Augen. Angenommen, es handele fich darum, ob auf ben unteren Stufen der Religionsunterricht berechtigt fei, und dabei trate eine traditionelle methodische Bartei mit folgendem Rafon= nement auf. Soll ein foulgerechter Religioneunterricht ftattfinden, fo fteht uns feft, daß dann ein Ratecismus das normale Sulfebuch ift; da biefe Lehrbuchform aber auf den unteren Stufen offenbar nicht paßt, so ist das ein Beweis, daß hier der Religionsunterricht überhaupt nicht paßt; will man denfelben doch ehrenhalber auf dem Lehrplane haben, fo mag er an das belletriftifche Lefebuch angeschloffen werden. Bas ift das nun für eine Logit, die es fertig bringt, von der Ungulänglichkeit eines vorgeschlagenen Lehrmittels auf die Unzulässigkeit des Lehrgegenstandes zu foliegen - unter beren Berrichaft offenbar tein einziges Lehrfach mehr seines Lebens ficher sein murde? Bisher hat doch unter denkenden Leuten gegolten, daß junachft ausgemacht werden muß, ob bei irgend einem Unternehmen ber 3med gerechtfertigt ift, und bag erft bann, wenn biefes feststeht, zur Sprache tommen tann, wie bas entsprechende Dittel beicaffen fein muffe; bag aber nun auch fo lange gefucht merden muß, bis das rechte Mittel gefunden ift. Dort, im Rate der "Allg. Bestimmungen", wird dagegen diefe Dentweise vollständig umgekehrt: man läßt ein vorgefaftes Mittel enticheiden über Die Gultigfeit bes 3medes. Bas von einer folden Logit zu urteilen ift, bleibe bem Lefer überlaffen. blok fragen: tann bas eine fefte Ubergeugung von der Berechtigung des Realunterrichts gewesen sein, die fich von einem folden abenteuerlichen Syllogismus überrumpeln und über ben Saufen werfen lägt? oder mit andern Worten: tann diefer bidattifden Anfict viel baran gelegen gewesen fein, bei ben wichtigen einflaffigen Schulen ben Brogest wiber bie Regulative zu gewinnen, wenn fie fich nicht einmal die Mube geben mochte, nach einer befferen Form des Realbuches fich umzusehen? Unmöglich. Das ift der Buntt, der gemerkt fein will. Den "Allg. Bestimmungen" fehlt eben die feste Überzeugung, daß der Realunterricht ein not= wendiges Glied im Organismus des Boltsichul-Lehrplans fei.

Da haben wir den gesuchten dritten Faktor, der (außer der Leitsfaden-Methode und dem sprachunterrichtlichen Halbscheidsprincip) die Berkummerung des Realunterrichts in den ein- und zweiklassigen Schulen verschuldet hat.

So weit ware also der didaktische Untergrund, aus welchem die methodischen Mängel der "Allg. Bestimmungen" im Realunterricht stammen, aufgedeckt. Wir muffen aber noch tiefer graben. Die Hauptsache ift noch rückständig.

Borhin wurde gefagt, die Autoren der neuen Lehrordnung feien von der Berechtigung der Realien nicht in dem Make überzeugt gewesen, um diefen Standpunkt wider die Regulative flegreich behaupten zu konnen. Das foll jedoch nicht heißen, fie hatten das realistische Lernen an und für fich nicht genug geschätt, nämlich nach seiner Rütlichkeit und seinem eigenen fpecififchen Bildungewerte. Gine folche Deutung murbe ihnen ent-Denn daß die "Aug. Beftimmungen" den Realicieden unrecht thun. unterricht in diefer Beziehung nach Gebuhr ichagen, geht ichon baraus hervor, daß fie demfelben in allen Schulen die volle Stundenzahl eingeräumt haben. Überdies fehlte ja diefe Wertschätzung des realistischen Lernens auch den Regulativen nicht; denn der eigentliche Kontroverspunkt zwischen ihnen und der neuen Lehrordnung liegt, wie man fest im Auge behalten muß, nicht hier, sondern in der Frage, ob der realistische Bildungegewinn die Nachteile aufwiegen konne, welche durch die Ginfdräutung der übrigen Lehrfacher entstehen. In ahnlicher Beife tonnte auch bei andern Schulen über einen in Borschlag gebrachten neuen Lehrgegenstand eine Meinungeverschiedenheit vortommen, fo g. B. bei ben Gymnafien über die Berechtigung einer vierten fremden Sprace als obligatorisches Lehrfach. Beibe Barteien tonnten über die Muglichfeit und ben specifischen Bildungswert dieses Kaches völlig gleichmäkig denken und dennoch in der Frage, ob die Schule dasselbe zu tragen vermöchte, weit auseinander gehen.

Was in der didaktischen Anschauung der "Allg. Bestimmungen" sehlt, was ihre Vertreter hindert, von der Berechtigung der Realien auch in den ein- und zweiklassigen Schulen sest überzeugt zu sein und dieselbe der Regulativpartei überzeugend nachweisen zu können, das ist somit etwas ganz anderes, — es ist ein Mangel, den sie mit der Regulativdidaktik gemein haben. Beide Lehrordnungen, die neue wie die alte, wissen nicht, wo das entscheiden de Warum in der Realienfrage liegt, d. h. daß ohne den Realunterricht auch die andern Fächer nicht für sich und den Gesamtzweck leisten können, was sie leisten sollen. Mit andern Worten: es sehlt die Erkenntnis, daß die Lehrsächer ein organisches Geglieder bilden müssen, — kurz, die Theorie des Lehrplans; und in den "Allg. Bestimmungen" sehlt diese Theorie so sehrplans; und in den grundsäten auch nicht ein einziger dort zu sinden ist. In der That, wenn man das abrechnet, was aus der Theorie des Lehrplans so zu sagen

jeder Laie weiß (daß vom Leichtern zum Schwerern fortgeschritten und wie bemgemäß der Stoff auf die verschiedenen Stufen und Zeiten verteilt werden muß u. j. w.): dann ist in der Didaktik der neuen Lehrordnung diese ganze erste Hälfte der Methodik nichts anders als ein großes leeres Blatt. Dasselbe gilt von den Regierungsinstruktionen, welche zur Ausführung der "Aug. Bestimmungen" erschienen sind, sofern sie sich an den Buchstaben und Sinn des Centralgesets halten.

Sier der Beweis - aus den "Aug. Bestimmungen" felber. habe ihn mir nicht leicht gemacht. Hoffentlich befiten die Lefer Geduld genug, mich ju Ende ju hören; fie werben dann im Berfolg fich überzeugen, daß fie ihrerfeite, zumal die im praktifchen Schuldienst ftebenden, mindeftens ebenso viel Beranlaffung haben, Die Sache ernft zu nehmen, als der Schreiber. Unfere Untersuchung wird ergeben, daß nicht blog die oben besprochenen Mängel des Real- und Sprachunterrichts und die Rechtsunsicherheit der Realien in dem bezeichneten theoretischen Manto der "Aug. Bestimmungen" ihre lette und eigentliche Quelle haben, fondern auch noch zahlreiche andere Difftande, unter denen die dermalige Schulprazis seufzt. Bor ca. einem Jahrzehnt erschien eine gewisse Schrift mit dem Motto an der Spige: "Gine richtige Theorie ift das Praktischste, was es giebt"; vielleicht tommt jest, nach zehn Jahren, manchem all= mählich ein Bedauern an, daß er damals diefen Spruch nicht geglaubt und darum das Buch nicht beachtet hat.\*) Go geht's, wenn das Handwert der Wiffenschaft entbehren zu können meint.

Die Theorie des Lehrplans hat bekanntlich zu reden

- A. von der Auswahl des Lehrstoffes;
- B. von der Verteilung desselben (auf die verschiedenen Stufen und Zeiten);
- C. von dem organischen Ineinandergreifen der Lehrfächer und ihrer Zweige.

Wie man sieht, kommt auch hier das dicke Ende hinten. Das eigentliche Problem der Theorie des Lehrplans, um deswillen sie verdient eine Theorie zu heißen, liegt eben in diesem Schlußteile (C). Derselbe umfaßt vier Kapitel, deren Inhalt sich kurz so bezeichnen läßt:

- 1. Normalität des Lehrplans (Bollzahl der Lehrfächer u. f. w.).
- 2. Jedes Lehrfach muß ein einheitliches Ganges bilben, b. h. bei einem gusammengesetzen Lehrfache muffen seine verschiedenen Zweige zu einem einheitlichen Lehrgange verbunden werden.

<sup>\*) &</sup>quot;Grundlinien einer Theorie des Lehrplans". (Gef. Schr. II. 1.) Gütersloh, 1894.

- 3. Unterrichtliche Berknüpfung (gegenseitige Unterftügung) famtlicher Lehrfächer je nach ihrer Ratur:
  - a) des Sad= und Sprachunterrichts,
  - b) des Sach- und Formunterrichts,
  - c) der drei facunterrichtlichen Fächer untereinander.
- 4. Centrale Stellung bes Religionsunterrichts im Dienfte ber Gefinnungs- und Charafterbildung.

Bie leicht zu erkennen, bilden diese vier Grundsate eine systematisch geschlossene Reihe. Der erste statuiert die Bollzahl der Glieder im Lehrorganismus, der zweite die Einheit im Einzelfache, der dritte die Einheit im Lehrganzen, und der vierte stellt die vorhergehenden Bahreheiten, die schon von der intellektuellen Bildung gesordert werden, dann mit ihrer ganzen Araft auch in den Dienst der Gesinnungsbildung. Logisch (der Zahl nach) ist somit diese Reihe geschlossen, da keiner der wier Grundsate gemißt werden, aber auch kein neuer hinzutreten kann. Aberdies ist sie anch für die Brazis systematisch; sie bildet eine Stufenssolge, weil bei der praktischen Ausssührung die Grundsate einander in dieser Reihensolge voraussetzen.\*)

Betrachten wir jest die einzelnen Grundfage, um dann zu prufen, wie die "Allg. Bestimmungen" fic bazu verhalten.

Erfter Grundfag: Rormalitat des Lehrplans.

Die Normalität begreift in sich vorab die Bollzahl der Lehrfächer (ober die qualitative Bollfandigkeit des Lehrplans) — entgegen der Berztrippelung, wo nämlich der eine oder andere notwendige Lehrgegenstand sehlt. Die Bollzahl der Lehrfächer schließt aber nicht bloß die Minderzahl, sondern auch die Überzahl aus, weil sonst eine Monstrossität heraustäme, wie wenn am menschlichen Leibe drei Arme oder drei Ohren u. s. w. gewachsen wären.

Bum audern gehört zur Rormalität die richtige Broportionalität hinfichtlich der dem einzelnen Fache zugewiesenen Zeit — entgegen der Berschrumpfung, falls das eine oder andere Fach nicht den nötigen Raum

<sup>\*)</sup> Bielleicht will einer daran erinnern, daß Biller noch einen fünften Grundsath in Borfchlag gebracht habe: die Berückschiung ber "hiftorischen Aultursstufen", wobei nach seinem Blane bekanntlich auf der Unterfluse zunächt ein vorbereitender Religionsunterricht eintreten soll. Ja, sur die Theorie des Lehrplans überhaupt ist dieser neue Grundsath vorzeschlagen; er zählt aber nicht zu benzeinigen Grundsaten, welche den organischen Zusammenschluß der Lehrscher regeln; u gehort, wie unschwer zu erfennen ift, iener andern Gedankenreibe an. aus

n gehört, wie unschwer zu erkennen ift, jener andern Gedankenreihe an, aus uch der Grundsab "Bom Leichtern zum Schwerern" entspringt. Über das die des Zillerschen Borschlages wird weiter unten zu reden sein.

erhalten hätte, und zugleich wider jene andere Art von Monstrosität, wo irgend ein Fach über Gebuhr ausgedehnt ift.

Endlich begreift die Normalität das in sich, was bei einem Organismus die richtige Stellung der Glieder heißt, nämlich diejenige Stellung zu einander, welche ber Idee des Organismus, d. i. der gegenseitigen Diensteliftung, entspricht. Da jedoch beim Lehrplane die organische Gliederung nicht in einer körperlichen Gestalt sich darstellt, sondern erst durch die gliedlichen Funktionen der Lehrsächer in die Erscheinung tritt, so läßt sich hier die richtige Stellung der Glieder nur schematisch andeuten.

Wie fteben nun die "Allg. Beftimmungen" zu diesem erften Grundfage?

Die Bollzahl der Fächer ift glücklicherweise vorhanden; Realspreicht und Zeichnen sind jest als selbständige Lehrsächer eingeführt, wenigstens der Stundenzahl nach. Das war ein Fortschritt von eminenter Bedeutung; man muß ihn dann aber als Weissagung verstehen, denn seine Bedeutsamkeit liegt, wie man nicht müde werden darf zu wiederholen, nicht in der Bollzahl der Lehrsächer an sich, sondern darin, daß jest wenigstens die Möglichkeit gegeben war, zu einem organisch gegliederten Lehrplane zu gelangen. Wohlverstanden: die "Wöglichkeit"; denn wie weit nach den "Allg. Bestimmungen" von da bis zur Wirklichkeit ift, — das sind wir eben im Begriff auszumessen.

Was die Proportionalität betrifft, so dürfte auch in diesem Punkte im wesentlichen das Richtige getroffen sein. Innerhalb des Sprachunterrichts hat sich uns allerdings an einer Stelle eine Disproportion zwischen den einzelnen Zweigen gezeigt, indem die Onomatik gar nicht und dagegen die Grammatik übermäßig berücksichtigt ist.\*)

Die richtige Stellung der Lehrfächer zu einander kann, wie vorhin bemerkt, nur aus den gliedlichen Funktionen deutlich ersehen werden. Diese kommen aber erst in den folgenden drei Grundsätzen zur Sprache. Für solche Leser, welchen diese Grundsätze noch nicht völlig durchsichtig sind, müßte daher dieser Punkt eigentlich zuruckgestellt werden. Bei den meisten

<sup>\*)</sup> Für den Religionsunterricht ift von verschiedenen Seiten eine größere Stunden zahl gewünscht worden. Anch ich würde für eine Bermehrung dieser Stunden von 4 auf 6 stimmen, wenn die Schule allein den Religionsunterricht zu besorgen hätte. Es tritt aber auch der pfarramtliche Religionsunterricht mit ein, und zwar in den verschiedenen Gegenden sehr ungleich: in Rheinland-Bestsalen z. B. im siebenten Schuljahre mit 1 Stunde, im achten mit 2 Stunden, ungerechnet die Zeit, welche den Landfindern durch das Wandern nach dem Pfarrorte verloren geht. Die Zahl der Schul-Religionsstunden läßt sich sonach nicht allgemein, sondern nur für eine bestimmte Gegend festsellen.

meiner Lefer glaube ich jedoch diefe Renutnis vorandferen und fomit jenen Punft ichon hier besprechen zu dürfen. Ubrigens läfte fich die richtige Codnung der Lehrfächer auch icon auf rein logifchem Wege nahe bringen.

Blidt man auf Die Natur ber Lehrgegenftande, fo ideiben fie fich unter Diefem Wefichtebunfte fofort in zwei Reihen. Die Dbiefte der erften Meihe (Meligion , Denichheit , Natur) find geiftige oder torperlice Beferheiten (Realitaten, Dinge, "Gachen"),\*) - während die der andern Mielhe bloge Formen (bas Wort im weiteften Ginne genommen) find: Eprachformen, Bahlen, Raumformen und Tonformen. Bergleicht man nun die formunterrichtlichen Facher wieder unter fich, fo beben fich die Eprachformen fowohl burch ihre Ratur als durch ihren Dienft beim Unterricht als befonders bedeutungsvoll hervor. Denn einmal haben die Eprachformen nur in Berbindung mit ihrem Inhalte, der überwiegend aus Den facunterrichtlichen Gebieten ftammt, Ginn und Bedeutung; fodann gehört bas fprachliche Lefebuch inhaltlich gang dem Gebiete bes Sadunterrichts an; und brittens ift bie Sprace bei allem Lehren entweder geradezu das einzige ober boch mefentlich helfendes Lehrmittel. Bie fonach der Sprachunterricht fich von dem übrigen Formunterricht ftart abideidet, fo tritt er andrerfeits in jeder Begiehung dem Sadunterricht nabe, ungerechnet, daß ihm eine eigentumliche Bildungefraft von hervorragender Art julommt. In der Ordnung der Lehrfächer wird er deshalb feine Stelle in der Mitte amifchen dem Sachunterricht und dem übrigen Formunterricht erhalten muffen.

Uberfictlich ftellt fic das Resultat diefer logischen Betrachtung fo dar:

- A) Cacunterricht: Religion, Menfchenleben, Ratur.
- B) Spradunterricht: Reden, Lefen, Schreiben.
- C) reiner Formunterricht: Rechnen, Zeichnen, Singen.

Wer die gegenseitigen Sulfsleiftungen der Lehrfächer bereits tennt, sindet dieselben in diesem Schema abgebildet. Für ihn ift dasselbe eine Theorie des Lehrplans in nuco. Aber eben nur für ihn; denn daraus, daß jemand die Lehrfächer in dieser Ordnung aufzählt, würde sich noch nicht ohne weiteres schließen lassen, daß ihm auch der eigentliche Sinn, das Ineinandergreifen dieses Geglieders, bekannt sei, da er sich möglicherweise dieses Schema bloß gedächtnismäßig gemerkt haben könnte. Umgekehrt aber, wenn einer die Lehrfächer bunt durcheinander wirft, etwa in der Reihenfolge, wie sie historisch nach und nach in den Bolksschul-Lehrplan

<sup>\*) &</sup>quot;Geisterreich und Körperweltgewihle" — brüdt der Dichter (Schiller) fich aus.

aufgenommen worden sind, dann ist dies ein sicheres symptomatisches Zeichen, daß er von einer organischen Gliederung des Lehrplans nichts weiß; denn er würde sich sonst schämen, ein sinnvoll geordnetes Geglieder in sinnsoser Berwirrung herzuzählen. Was sollte man auch von einem Prosessor der Anatomie oder einem praktischen Arzte denken, wenn ein solcher die Glieder des menschlichen Leibes etwa so aneinander reihete: Herz, Beine, Nieren, Arme, Lungen, Ohren u. s. w.?

Bie gablen nun die "Allg. Bestimmungen" die Lehrfächer auf? Religion, deutsche Sprache, Rechnen, Raumlehre, Zeichnen, Realien, Singen. Wie zu feben, find die zwei nachgebornen Facher (Reichnen und Realien) nach dem Dublenrecht hinten angeschoben; doch ift ihnen wenigstens vor dem Singen der Bortritt bewilligt, — vielleicht damit der Realunterricht fic nicht gar zu fehr als Afchenbrodel fühlen möchte. Go finden fich denn die Realien von ihrem nächsten Bermandten, dem Religionsunterricht, weit abgetrennt, und mitten unter die am wenigsten vermandten formunterrichtlichen Fächer versett. Was foll man zu diefer laienhaften Aufzählung der Lehrfächer sagen, die auch nicht die leiseste Andeutung von einer Theorie des Lehrplans enthält? Fehlt doch icon der allererfte Borbegriff zu dieser Theorie, der Begriff des Sachunterrichts, ba bie drei Glieder desfelben (die Religion und die beiden Realgebiete) gang auseinandergeriffen find. — Dag biefe ihrer Ratur nach zusammengehörigen Glieder in der Borftellung der "Allg. Bestimmungen" weit, febr weit auseinanderftehen und ichier nichts miteinander zu thun haben, giebt fich zum Überfluß auch noch aus zwei andern merkenswerten Daten kund. Die religionsunterrichtlichen Lehrbücher werden natürlich für notwendig erklart; bei den Realien heißt es dagegen: "den Schülern der mehrklaffigen Schulen darf die Anschaffung besonderer Heiner Leitfaden jugemutet werden." — Ferner: beim bibl. Siftorienbuche find felbstverständlich ausführliche Darstellungen vorausgesett; bei den Realien dagegen soll, wie das vorige Citat zeigt, ein "kleiner Leitfaden" das richtige fein.\*)

Die "Aug. Bestimmungen" haben uns somit schon durch die berwirrte Aufzählung der Lehrfächer zur Genüge verraten, daß ihnen die 3dee eines organisch-gegliederten Lehrplans gänzlich fremd ist. Es wurde daher eigentlich überstüffig sein, noch danach zu fragen, wie die drei folgenden Grundsätze, welche diese Idee praktisch ausführen, berücksichtigt sind; benn

<sup>\*)</sup> Nebenbei — eine Erkundigungsfrage. Warum sprechen doch unsere Seminarien und pädagogischen Lehrblicher seit Ratich treulich die richtige Regel nach: "Gleichförmigkeit in allen Fächern (soweit sie gleichartig sind), sowohl im Lehrverfahren als in den Büchern," — wenn wir nicht danach thun wollen?

man kann ichon im voraus wiffen, daß dort nichts davon zu finden ift, — es sei denn an irgend einem Einzelpunkte, wo eine überlegsame Schulpraxis schon vorlängst, ohne Hulfe der Theorie, das Richtige getroffen hat. Damit der Leser jedoch alles mit eigenen Augen sieht, wollen wir die Untersuchung korrekt fortsetzen.

Zweiter Grundfag: Bedes Lehrfach muß ein ein= heitliches Ganzes bilden, — genauer: bei einem tomplizierten Lehrfache muffen seine verfchiedenen Zweige in einen einheitlichen Lehrgang gebracht werden.

Dit diefem Grundfate beginnt die prattifche Musführung beffen, mas die Gliederung des Lehrplans will. Diefe hat einen zwiefachen Zwed: einmal die gegenseitige Unterftutung der Stoffe beim Lernen, und sodann, was die Hauptsache ift, die Erzeugung eines einheitlichen Bedantentreises - im Gegenfat zu einem gerfahrenen, gerftreuten, (Bei dem Borte "Gedankentreis" muffen felbstverftandlich die caotifchen. mit den Borftellungen vertnüpften Gefühle und Strebungen mit eingerechnet Einheit des Gedankenkreises ift icon eine Forderung der intellektuellen Bildung, ba ju einem intelligenten Ropfe namentlich auch dies gehört, dag ihm das, was er gelernt hat, nahe zur Hand fteht, wenn es gebraucht werden foll. Sie ift aber auch die notwendige Bedingung der Gesinnungs= und Charatterbildung, da einem Geiste, deffen Bedanken, Befühle und Strebungen nicht einheitlich geschloffen find, eben das fehlt, mas man Charafter nennt. - Der erfte der ausführenden Grundfape (2) fucht nun die Ginheit des Gedankenkreifes junachft innerhalb jedes Gingelfaches herzustellen, wobei bann die gegenseitige Unterftugung der Stoffe fich von felbft vollzieht.

Beranschaulichen wir uns, was hier gemeint ift, am Religionsunterricht.

Derselbe umfaßt dem Stoffe nach verschiedene Bestandteile: biblische Geschichte, Sprüche, Kirchenlieder, Lektüre didaktischer Bibelabschnitte und Katechismus. Die traditionelle Lehrweise macht daraus mehrere selbständige, d. i. getrennte Lehrgänge. Unser Grundsat protestiert dagegen und fordert, daß diese mehrerlei Stoffe in einen einzigen Lehrgang gebracht werden. Praktisch wird die Aussührung, wie leicht zu erkennen ist, sich so gestalten, daß einer dieser Stoffe — etwa die bibl. Geschichte — das Centrum bildet, d. h. den leitenden Lehrgang bestimmt, während die übrigen Stoffe sich so daran anschließen, daß von Lektion zu Lektion ein einheitlicher Gedankenkreis sich bildet. Selbstwerständlich soll damit nicht gemeint sein, daß in jeder Lehrst und e diese sämtlichen Stoffe vorkommen müßten, sondern lediglich dies, daß jede stoffsiche Lektion, gleichviel wie

, . . .

::

<u>;</u> ;

-

::!

l..

į,

.:

...

3

...

viele Lehrstunden dazu erforderlich find, inhaltlich ein von gemein= famen Bedanten zufammengehaltenes Banzes darftellen foll. Daraus ift klar, daß keiner der Begleitstoffe dabei zu kurz zu kommen Bedem wird fo viel Beit gewidmet, ale er bedarf; wogu benn auch gebort, daß der behandelte dogmatifchethifche Stoff (Ratechismus) von Beit ju Beit in die gebuhrende spstematifche Ordnung gebracht wird gerade wie dies in der Naturbeschreibung mit den behandelten Natur= torpern gefchieht auf den Stufen, wo Diefelben nicht in fustematifcher Ordnung vorgenommen werden. Auch murde es irrig fein, in dem Anschluffe der Begleitstoffe an den Centralstoff eine hemmende Fessel für jene feben zu wollen; denn ber Rwed diefer Berbindung ift im Gegenteil Die gegenseitige Unterftutung. Benn zwei Gewerbeleute fich zu einem Rompaniegeschäfte verbinden, so wiffen fie zwar, daß jeder von seiner Freiheit etwas opfern muß; aber fie opfern diefes Studchen Freiheit gern, weil fie dadurch nach einer andern Seite besto mehr Freiheit gewinnen, nämlich eine größere Rraft und damit einen größeren Spielraum für ihre Unternehmungen. Chelichen heißt allerdings verbinden; und doch gelten von altere her "ebelichen" und "freien" als fynonyme Begriffe. Gin richtiges Affociieren ist immer ein Gewinn — an Kraft und an Freiheit. So verhält es sich auch mit jener Affociation ber religionsunterrichtlichen Stoffe gu bem gemeinsamen Werte der religiofen Bildung und Erziehung. Gefeffelt find die Begleitstoffe insofern, als es ihnen samt dem Centralstoffe gludlicherweise verwehrt ift, eigenwillig isoliert zu maricieren; gludlicherweise, benn auf ihren separaten Wegen murden fie nicht nur nicht fich hinlänglich unterftuten fonnen, fondern geradezu einander im Lernen hindern - ungerechnet, daß der Sauptzwed, die Erzeugung eines einheitlichen Gedanken= freises, unerfüllt bliebe. Durch die Berbindung gewinnen fie dagegen die Freiheit und die Rraft, in mehrfacher Beziehung einander zu fordern, nämlich einerseits durch gegenseitiges Beleuchten bas Ertennen zu heben und andrerfeits das Behalten zu erleichtern, und überdies in gemeinfamer Arbeit den einheitlichen Bedantentreis zu fchaffen. große Unterschied zwischen foldem geeinten Busammenwirken und feinem Begenteil läßt fich auch an einem Gleichniffe treffend veranschaulichen. Der leitende Central-Lehrgang bildet gleichsam die Delobie eines Mufitftudes; treten nun die übrigen Stoffe ale richtig begleitende Stimmen hinzu, so giebt es ein hubsches harmonisches Banges. Wollen dagegen die Tone der Begleitstimmen ohne Rudfict auf die Sauptstimme ihren eigenen Weg geben, um aparte Melodien barguftellen: fo muß eine Mufit beraustommen, "die Menfc und Tiere rafend machen tann". Golde padagogifche Mufit hat aber die traditionelle Methodit durch ihre ifolierten Lehrgange

bisher empfohlen, und alle Schulautoritäten haben sie für schön erklärt. Der Leser lasse sich jedoch raten, über solche Zustände nicht eher zu lachen, bis wir sie glücklich los sind.

Es ware jest noch die Frage zu berühren, welcher der religions= unterrichtlichen Stoffe den Central-Lehrzang bestimmen foll. Borbin wurde suppositionsweise die biblische Geschichte dafür angenommen. Auf der Unter- und Mittelftufe mird dies mohl allerseits gebilligt merden, mo man bas Brincip ber Ginheitlichfeit anerkennt. Für bie unteren Stufen ift es ja auch bereits ichulregimentlich vorgefcrieben. Wie aber auf ber Dberftufe? Bon manchen Seiten wird gefordert, auch von der Schulbehörde, daß hier dem dogmatifchethifchen Stoffe (Ratechismus) ein felbftandiger Lehrgang gewidmet werde.\*) Da jur Distuffion Diefer Frage hier tein Raum ift, fo wollen wir diefelbe ale eine offene behandeln. Bare padagogifch ausgemacht, daß auf der Oberftufe (oder wenigstens im letten Schuljahre) ber Ratechismus einen felbständigen Lehrgang beanspruchen muffe, fo murde ich fagen: wohlan; ba aber vorher ausgemacht ift, bag es nicht zwei ober gar noch mehr Lehrgange im Religions-Unterricht geben barf, fo muß ber Ratechismus als leitender Centralftoff betractet werden, mithin die bibl. Geschichte mit in die Reihe ber Begleitftoffe treten. In der prattifden Ausführung hat diefer Weg nicht mehr Sowierigkeiten ale jener andere, wo die bibl. Geschichte ale Centralfach gilt, wie ja auch der pfarramtliche Ratechismusunterricht, wenn er rechter Art fein foll, in diefer Beife verfahren muß. \*\*) Durfte dagegen als ausgemacht gelten, daß da, wo die Bfarrer einen folden fustematifden Ratecismusunterricht erteilen, es nicht ratlich fei, daß die Schule gleichgeitig dasfelbe thue: fo murde auch auf der Dberftufe die bibl. Gefcicte der leitende Centralftoff bleiben. Alfo entweder - oder; immer aber ein einheitliches Ganges, mithin nur ein Lehrgang.

Wie demgemäß in den beiden andern sachunterrichtlichen Fachern zu verfahren ift, läßt fich jest schnell fagen.

Das humaniftifche Realgebiet - Menfchenleben - umfaßt her- tommlich bloß zwei Zweige: vaterländische Geschichte und die fog. politifche

<sup>\*),</sup> giller, ber ben fog. "Konzentrationsftoff" von unten bis oben durch die "hiftorischen Rulturftufen" bestimmen läßt, macht — nach seiner Auffaffung ber Rulturstusen — im 7. Schuljahre ben Ratechismus zum Centrastoffe, im 8. die Reformationsgeschichte resp. Luthers Lebensbeschreibung. Ebenso Dr. Rein.

<sup>\*\*)</sup> Einen vollständig ausgeführten Lehrgang in diefem Sinne bietet 3. B. ber Katecismus des Generalfuperintendenten Dr. Jaspis.

Geographie.\*) hier ift ber Weg zu einem einheitlichen Lehrgange fo zu sagen von selbst gewiesen. Denn daß von diesen beiden Stoffen nur die Gefchichte als Centralftoff fich eignet, tann teine Frage fein. nun die Geographie als treuer Begleiter fic anschließt - nachdem die Beimatkunde absolviert und die erfte übersichtliche Orientierung auf dem Globus vorgenommen ift - läßt fie fich durch das Fortschreiten des Centralfaces die Territorien zeigen, die fie näher ins Auge zu faffen hat. So kann dann jede geographische Lektion einerseits dem Geschichts= unterricht den benötigten Dienft leiften, den Diefer ja ohnehin gu verlangen berechtigt ift, und behalt doch andrerfeits völlig freie Sand, das gewiefene Territorium so genau zu besehen, wie sie es für gut findet. Nehmen wir ein paar Beispiele. Die Beschichte von der Ausbreitung des Chriftentums in den erften Jahrhunderten giebt Anlag, auf dem großen Territorium des römischen Reiches sich geographisch zu orientieren — in bequemem Anfcluß an die Geographie jur bibl. Geschichte. Bei Raifer Ronftantin tommt die jetige Turtei mit Griechenland an die Reihe; bei Dohammed Borderafien und Nordafrita. Bei den beutiden Miffionaren tritt Grokbritannien und Deutschland in Sicht; bei Rarl d. Gr. wieder Deutschland und dazu Frantreich; bei Gregor VII. Italien; bei Rolumbus Indien und Amerita - u. f. w. (Dag bei einem Lande, welches wiederholt vorkommt, anfänglich nur bie nötigften geographischen Rotizen mitgeteilt werden, verfteht fich von felbft.)

Da in diesem Bundnis mit dem Geschichtsunterrichte dem geographischen nur eine Begleitrolle zufällt, so könnte es scheinen, als ob jener allein der gewinnende Teil wäre. Dem ist aber nicht so; vielmehr tritt gerade das Umgekehrte ein: die Geographie ist saken nicht ber gewinnende Teil. Denn was der Geschichte zu gute kommt, das würde die Geographie ohnehin zu leisten haben; bei dem Anschluß an die Geschichte aber erlangt sie den schätzenswerten Borteil, daß das durch die Geschichtserzählung erweckte Interesse sich auf die betreffende geographische Lektion überträgt, während beim isolierten Gange diese wirksame Lernhülse sehlen würde. — In manchen Schulen ist auch bisher schon die Geographie an den Gang der Geschichte angeknüpft worden, da hier kein schulregimentliches Hindernis im Wege steht, — und man hat sich gut dabei befunden.

Gewöhnlich pflegt beiden Fächern gleich viel Zeit gewidmet zu werden. (Berschiedene Regierungsinstruktionen fordern es auch.) Soviel mir bekannt ift, wollen jedoch die Schiller und Schillerinnen unserer Bolksschulen nicht

<sup>\*) 3</sup>m praktifden Unterricht muß felbswerftanblich jebes politifde Territorium auch nach feiner phyfifden Seite betrachtet werden.

fämtlich zur Carriere der Bostbeamten, Offiziere, Entdedungsreisenden u. f. w. übergehen; mich dünkt daher, daß für den Gemeinbedarf wöchentlich eine Geographiestunde ausreichen würde, und die übrige Zeit dem fruchtbareren Geschichtsunterricht zugelegt werden könnte.\*)

Das naturtundliche Realgebiet umfaßt in der Boltefcule: Die drei Naturreiche, die sog. mathematische Geographie und die Bhufit .oder nach der gebrauchlichen Zweiteilung: Raturbefcpreibung und Raturlehre-Diese Teilftoffe ju einer einheitlichen Schulmiffenschaft zu verschmelzen, ift offenbar fcmierig. Gleichmohl bleibt diefe Aufgabe fteben, und die Dibattiter muffen fich daran versuchen. Hat doch auch ein naturwiffenschaftlicher Fachgelehrter, Brof. Rogmäßler, schon vor 20 Jahren in einer besonderen Schrift ben Badagogen diefe Aufgabe gestellt und zwar lediglich pom Standbuntte der Naturtunde.\*\*) Die allgemeine Forderung aus der Theorie des Lehrplans heraus war ihm wahrscheinlich noch nicht befannt. Rokmüßler hält die Ausführung für möglich, giebt auch in feiner Schrift viele Fingerzeige dazu, fogar für die unterfte Stufe. Seitdem hat fich meines Biffens niemand daran versucht, wenn man die Bemithungen im Zillerschen Seminar abrechnet; mir wenigstens ift tein naturtundliches Lehrbuch im Ginne ber Rogmäglerichen Forderung zu Geficht getommen. Jedenfalls tonnte auch nnr ein fachtundiger Mann das Problem in die Hand nehmen. es nun nicht gelungen ift, einen innerlich einheitlichen Lehrgang ber Naturkunde zu schaffen, muß wen sich damit begnügen, der Forderung wenigstens äußerlich gerecht zu werden, nämlich dadurch, daß man auf der Stufe, wo auch die Phyfit vortommen foll, Naturbefchreibung und Naturlehre nicht gleichzeitig auftreten läßt. Demgemäß würde dann

<sup>\*)</sup> Wie die Lefer wiffen, habe ich zur Hebung des social-historischen und geographischen Berftändnisses und aus andern Gründen vorlängst eine kleine Ergänzung der politischen Geographie in Borschlag gebracht: nämlich einige Lektionen aus der elementaren Socialistik. (Bgl. "Real-Repetitorinun" II. A. § 3—7, und "Grundlinien zt." Ges. Schr. II. S. 17 ss.) Wäre der geographische Stoff gebührend vereinsacht, so würden diese Lektionen aus der Gesellschaftskunde bequem Platz sinden. Zedenfallssind dieselben für die Kinder weit interessanter als das Strohgehäcksel der politischen Geographie, und in Betracht, daß ein Schutz gegen die versührerischen Irseleren der Socialdemokratie sehr wünschenswert ist, and entschieden nützlichen. — Wie 1873 in den "Grundlinien", so hatte ich jenen Borschlag auch in der ministeriellen Schulsonferenz (1872) zur Sprache gebracht. Seitdem ist bereits ein Jahrzehnt verstossen. Daß die Schulbehörden denselben in nähere Erwägung genommen hätten, ist mir nicht bekannt geworden. Freilich haben es auch die meisten Schulblätter nicht gethan, obgleich, wie mich dünst, die traurigen Borkommnisse, die den Erlaß des Socialistengeses veransasten, wohl hätten daran mahnen können.

<sup>\*\*)</sup> Der naturgefdichtliche Unterricht. Gedanken und Borfclage gu einer Umgeftaltung besselben. Leipzig, Fr. Brandftetter, 1860.

etwa im Sommerfemester die Naturbeschreibung und im Wintersemester die Naturlehre vorzunehmen sein. Zwei nebeneinander lausende Lehrgänge in diesem Gebiete kann die Bolksschule nicht ertragen; sie erschweren sich auch gegenseitig das Lernen. Selbst die höheren Schulen lassen in keiner Rlasse Naturbeschreibung und Naturlehre gleichzeitig auftreten; wie könnte da die Bolksschule sich diesen Luxus gestatten?

Was der obige Grundsat in dem tomplizierten Gebiete des Spradsunterrichts verlangt, wollen wir übergehen, da hier die Praxis schon von längst her die Einheitlichkeit angestrebt hat. Ich setze übrigens voraus, daß neben der Grammatif auch die Onomatif aufgenommen werde, und beide Teilstoffe in der nötigen Beziehung zur Lefture stehen.

Bie haben nun die "Allg. Bestimmungen" den obigen Grundsat berüdfichtigt?

Im Religionsunterricht find (auf der Oberstuse) anstatt eines eins beitlichen Lehrganges drei, sage drei getreunte Lehrgange vorgeschrieben — wenn nicht gar vier:

- 1. bibl. Gefcichte (Begleitstoff: Letture didaktifder Bibelabicinitte; ob auch Spruch und Rirchenlied, ift zweifelhaft gelaffen);\*)
- 2. Ratechismus;
- 3. Berifopen.

Da haben wir, wie man fieht, in dem Lehrfache, das an der Spite steht und allen übrigen vorbildlich vorleuchten soll, den Lehrgangse Luxus im Superlativ, — genau wie in den Regulativen. Reinerlei Bereinfachung gegen früher. Selbst der Perilopen-Lehrgang hat sich wieder eingedrängt, der doch nach Einführung eines geordneten biblischen Geschichtsunterrichts und didaktischen Bibel-Leseganges — der handgreislichste Anachronismus ist — gelinde ausgedrückt. Deun wenn es ja wünschenswert wäre, daß in der Schule alle perilop. Evangelien- und Epistelabschnitte vorkämen, so würde doch daraus jett nur folgen können, daß diese Abschnitte sämtlich in dem biblischen Geschichtsgange resp. didaktischen Lesegange vertreten sein müßten.

Um das Bollgewicht der drei religionsunterrichtlichen Lehrgänge gang fühlen zu können, darf nicht überfeben werden, wie viele Lehrftunden denselben zu Gebote steben. Drei Lehrgänge bei wöchentlich nur bier

<sup>\*)</sup> Um möglichst gunstig anszulegen, sei angenommen, daß das Kirchenlied teinen aparten Lehrgang beanspruchen dars. Der nächste praktische Unterschied ist bekanntlich der, daß in diesem Falle jedesmal nur einzelne Liederftrophen gelernt werden, nämlich solche, welche in den Gedantentreis der geschichtlichen Lestion passen, — ganze Lieder nur, insofern sie sich aus den bereits gelernten Strophen zusammensetzen.

Stunden — da ift wahrlich hohe Kunft und große Beisheit vonnöten. Man möchte beinahe zweifeln, ob felbst ein "akademisch" gebildeter Badagoge mit diesem Kunststude fertig werden würde. Jedenfalls haben nur akademisch Gebildete diese Aufgabe stellen können.\*)

Mit foldem Beispiele geht der Religionsunterricht den fibrigen Fächern voran!

Im humaniftischen Realgebiete fceinen zwei getrennte Lehr= gange vorausgesest zu fein:

- 1. Befdicte,
- 2. Geographie, -

wenigstens findet sich keine Andeutung, daß der geographische Gang sich an den geschichtlichen anlehnen solle. Da jedoch die Trennung nicht ausbrücklich vorgeschrieben ift, so läßt sich dieses Schweigen auch dahin auslegen, daß das Berbinden freigegeben sei. Die Unterbehörden und Lehrer haben es freilich meistens anders verstanden und anscheinend richtig; denn es würde sonst nicht erklärlich sein, wie die geographischen Leitfäden mit den schwindelhaft zahlreichen Namen hätten Duldung sinden können.

Im naturkundlichen Realgebiet find auf der Stufe, wo die Physik auftritt, ebenfalls zwei nebeneinander laufende Lehrgänge vorausgesett (in der Instruktion der R. Reg. zu Düsseldorf auch auss drücklich vorgeschrieben):

- 1. Naturbeschreibung,
- 2. Naturlehre.

Dieser Fehler ist um so auffälliger, da selbst die höhern Schulen nicht so luxuriös verfahren. Wenn diese letteren dabei in den andern Fehler verfallen, die Naturbeschreibung bloß auf den unteren Stufen vortommen zu lassen, wodurch dann die Schüler von der tieferen Seite dieser Naturbetrachtung nichts erfahren, so braucht die Volksschule diesen Wiggriff nicht nachzuahmen und kann doch, wie wir gesehen haben, die Verdoppelung des Lehrganges vermeiden.

So hatte denn die Boltsichule — wenn wir die Summa ziehen — nach den "Allg. Bestimmungen" ichon allein in den drei fachunterrichtlichen Gebieten fieben Lehrgange, sieben Gedankenkreise, die getrennt ihren Weg gehen.

<sup>\*)</sup> Bahrhaft spaghaft find nun vollends die Regierung sinstruktionen, wenn fie zur Lösung dieser Ausgabe Anleitung geben. So 3. B. fordert eine derselben, daß in der Samstags-Religionsstunde vortommen soll: Sonntags-Evangelium; Epistel und der didaktische Leseabschnitt. — Das wäre ein geeignetes Pensum zu einer Muster-Lektion in den Seminarkonferenzen!

Nun überschlage man die Nachteile, welche daraus entstehen im Bergleich jur richtigen Methode, welche in jedem Gebiete einen einheitlichen Lehrgang fordert. Borab hat icon die Lehr= und Lernarbeit einen amiefachen Schaden, indem ihr die beiden Unterstützungen entgeben, welche unterrichtlich verbundene Stoffe dadurch fich gegenseitig leiften, daß fie einerfeits einander beleuchten und andrerfeits das Behalten erleichtern. Bum andern tommt in jedem Bebiete fein einheitlicher Bedantenfreis zustande, welcher doch eine Sauptbedingung nicht nur der intel= lettuellen, fondern auch der Gefinnungebildung ift. endlich verliert die Schule ben fo fcatenswerten Schut, den ein einheitlicher Lehrgang wider das Stoffübermaß gewährt, da die Bereinheitlichung ber Teilftoffe unerbittlich jur Bereinfachung nötigt, mabrend bei den ifolierten Lehrgängen diese Rötigung wegfällt. - Diese dreierlei Nachteile multiplizieren fich aber nun mit der Dreizahl der fachunterrichtlichen Bebiete. In der That, wenn man fich die gange Summe Diefer Schadigungen vergegenwärtigt, dann muß man ordentlich tief aufatmen, um fich eine schwere Last vom Herzen zu seufzen. — Und doch stehen wir erst bei dem erften der konzentrierenden Grundfate aus der Theorie des Lehrplans.

Bie mögen nun die "Aug. Bestimmungen" zu diesen getrennten Lehrgangen gekommen fein?

Ganz einfach. Dieser Irrtum ift nichts anderes als ein alter Den hat die neue Lehrordnung in "konservativer" Treuherzigkeit aus den Regulativen herübergenommen, und dann haben die fämtlichen Traditions-Methoditer in den Seminarien und Boltsfoulen, gleichviel ob regulativifc ober antiregulativifc, ebenfo treuberzig unisono Amen dazu gesagt. Es ist alles ganz natürlich zugegangen. Denn da man fein Bedenken hatte, im Religionsunterricht fogar eine Dreigabl von Lehrgängen jugulaffen, fo konnte es noch weniger Bedenken erregen, in den beiden Realgebieten je zwei Lehrgange einzurichten. Anfang und Grund des Übels liegt fomit, wie klar zu sehen, im Religionsunterricht, wo dasselbe ja auch jest noch am folimmften ift, — genauer: in der kirchlich-padagogischen Tradition; denn die Theologen find es, welche diefe Uberfulle der Lehrgange aufgebracht, tonferviert, verteidigt und fo die "weltliche" Didattit irre geführt haben. Und da lamentieren diefelben guten Leute fiber das Bielerlei (multa) im Bolksschulunterricht, — selbst trop Matth. 7, 3!

Wie steht es aber um die Hoffnung auf Besserben, — auf offizielle Anerkennung des obigen (2.) Grundsages?

Angesichts ber gablreichen und brudenden Difftande, welche aus ber Berleugnung jenes Grundsages entsprungen find, wird diese hoffnungsfrage

ohne Zweisel alle zustimmenden Leser lebhaft interessieren. Bermutlich wird es ihnen daher auch lieb sein, wenn unsere Untersuchung etwas näher auf dieselbe eingeht, — auch deshalb, um besser zu sehen, wo sie am fruchtbarsten mit Hand anlegen können. Ich will diesem Wunsche nach Kriften entgegenkommen. Sollte indessen diese Betrachtung länger werden mussen, als man erwartet hat, so bitte ich im Auge behalten zu wollen, das die Schuld nicht an mir liegt.

Allo - wie fleht es um die hoffnung auf offizielle Anertennung ben zweiten Grundfates?

Begonnen hat die Berirrung der vielspaltigen Lehrgänge, wie wir sahen, im Religionsunterricht. Gleichwohl ift wenig hoffnung vorhanden, daß hier auch die Umkehr zuerst anfangen werde. Biel eher lift sich das, meiner Ansicht nach, auf Seiten der "weltlichen" Didaktik, belm Realunterricht, hoffen, — wie auch schon 2. Chron. 29, 34 geschrieben steht. — Ich will nun erzählen, wie die Erfahrung, eine lange und recht schwerzliche, mir diese Ansicht aufgenötigt hat, die Ansschwich, daß beim Religionsunterricht vorab keine Reform zu erwarten ist, daß dagegen die Methodik des Realunterrichts wahrscheinlich schwer beitehrbaren Religionsunterricht ein wirksahen und dann für den schwer bekehrbaren Religionsunterricht ein wirksamer Buß- und Reformprediger werden wird.

Das Ev. Schulblatt, welches brei Jahre nach bem Erlag ber Regulative feinen Lauf begann (1857), hat von Anfang an unverdroffen fic bemubt, anftatt bes monftros zerfpaltenen Religionsunterrichts der Regulative ben von bem obigen Grundfate geforderten einheitlichen Lehr= gang ju empfehlen - (baneben allerdinge auch verschiedene Reformen im Lehrverfahren, wovon aber bier nicht meiter zu reden ift). Gine lange Reihe von Artikeln tann bavon Zeugnis geben. (Bgl. Ev. Schulblatt 1858, **S**. 134 ff.; **1860**, S. 80 ff.; S. 285 ff.; **1861**, S. 65 ff.; S. 86 ff.; S. 102 ff.; S. 173 ff.; 1865, S. 16 ff.; 1866, S. 321 ff.; 1867, S. 342; 1869, S. 13 ff.; S. 65 ff.; S. 142 ff.; 1871, S. 73 ff.; S. 146 ff.) Wie man fleht, haben diese Bemuhungen mehr ale ein Jahrzehnt hindurch ftandhaft ausgehalten. Bei einem Teil ber Lefer auch nicht ohne Erfolg, besonders in der engern Beimat, wo Bahns Seminarunterricht und "Souldronif" vorgearbeitet hatten. pabagogifchen Preffe ftanb ich bagegen mit meiner Anficht gar (Billers "Grundlegung" zc. erfcien erft 1865 und murbe anfänglich ohnehin nur wenig beachtet, jumal in Breugen.) Nur vom Nieberrhein traten mehrere Rollegen aus ber Bahniden Schule mit ein, jo namentlich der jungft beimgegangene unvergefliche Rlingenburg und

der Hauptlehrer Schumacher in Solingen. Bei den Anhängern der Regulative fand mein Borschlag keinen Anklang, geschweige Unterstützung; die Stimmen, welche darüber laut wurden — vornehmlich von Seminardirektoren — wiesen ihn ab. Und was die übrigen, die antiregulativischen Schulblätter und ihre Leser betrifft, so schien auch ihnen die Bielspaltigkeit des traditionellen Religionsunterrichts nicht unbequem zu sein, wenigstens ließen sie das Ev. Schulblatt in diesem Handel, die langen Jahre hindurch gänzlich im Stich — gerade wie auch in der Schulversassungsfrage. Ihrer viele machten dafür Bariationen über das kulturpolitische Thema: "Eins nur ist not — die Simultanschule", die der Sage nach von allem Abel erlösen sollte, — um zu ihrer Überraschung nacher zu sinden, daß dieselbe im Religionsunterricht genau die nämlichen Mängel besitzt wie die Konsessische und noch etliche dazu.

Durch diese Erfahrungen in dem ca. 15jährigen Bemuben für die bezeichneten Reformen brangte fich mir nach und nach die unerfreuliche Uberzeugung auf, daß damit an diefer Stelle, im Religionsunterricht, jur Beit nicht durchzukommen fei, - nicht einmal bei der Debrzahl der Lehrer, gefdmeige bei den Beiftlichen, Seminardireftoren und Schulbehorden. Die Bichtigfeit diefes Lehrfaches und meine Liebe fur dasselbe hatten mich verleitet, einen ftrategifchen Fehler zu begeben. hier ftanden gar zu viele Sinderniffe im Bege, Die mein jugendmutiger, überzeugungefester Gifer anfänglich teile überfeben, teile zu gering angeschlagen hatte. einige andeuten. - Erftlich ift auf dem religiöfen Bebiete ein Reformieren, gleichviel welcher Art es fein mag, überhaupt viel fdwieriger als auf jedem andern. Worin bas feinen Grund hat, muffen wir hier übergeben. Rum andern pflegen Diejenigen Berfonen, von deren Urteil in unferm Falle am meisten abhangt, sich zu wenig um padagogische Fragen zu befummern. Bum dritten zeigen biejenigen Schulmanner, welche fich fur ben Religionsunterricht lebhaft intereffieren, in ber Regel wenig Reigung gum Reformieren, mabrend umgefehrt biejenigen, welche gum Reformieren bereit find, häufig wenig Intereffe für den Religionsunterricht So wenigstens damals. Biertens endlich - und das mar in diefer praftifden Frage vielleicht das ftartfte Bemmnis: es fehlte meinen Grunden für die gemeinte beffere Lehrweise an dem nötigen Bergleichunge= und Beträftigungebeifpiele in einem andern Lehrgebiete, - b. h. weil die Schule damals feinen felbständigen Realunterricht befaß, fo konnte ich nicht zeigen, daß jene Lehrweise auch bier die richtige fei. Diefer Mangel eines Bergleichungsbeispiels machte fich um fo fühlbarer, da es in jener Zeit, wo beim Lehrerstande nicht auf Die benötigten psychologischen Borkenntnisse gerechnet werden konnte, nicht an

gängig war, mit einer allgemeinen Theorie des Lehrplans vorzugehen, um daraus die vorgeschlagene Reform zu deduzieren.

Go ftanden die Gachen.

Als mir diese Lage der Dinge allmählich völlig klar geworden war (1871), that ich hier wie kurz vorher in der Schulverfassungsfrage: ich klappte meine religionsunterrichtliche Mappe zu, und habe seitdem keine Reile mehr über Dieses Lehrsach geschrieben. Gelbst nicht an dem Sandbuche jum II. Enchiridion (für Bräparanden u. f. w.) — ein Berfuch, "bie Beilelehre aus ber Beilegeschichte genetifc zu entwickeln," - obwohl ber methodifche Teil desfelben bereits gang und ber fachliche faft gur Balfte Mus bemfelben Grunde ift auch biefes II. Enchiridion, Das schon damals auf die zweite Auflage martete, bis jest noch nicht wieder gedruckt worden. — Es war nicht Unmut und Berstimmung, was mich jo handeln ließ - denn bas ift gludlicherweise nicht meine fowache Seite, eber Rleinmut und Gedrudtheit - fondern taltblutige ftrategifche Uberlegung. Deine Absicht ging teineswegs babin, mich um den Religionsunterricht nicht mehr zu befümmern; im Gegenteil: es follte gerade verfuct werden, diefem verbarritadierten Bebiete nunmehr von einer andern Seite ber beigutommen. Rach wie vor follten gang biefelbigen Reformen empfohlen werden und zwar benfelbigen Leuten und wo möglich noch etlichen anderen - nur in einer neuen Sprache. Dit einiger Unftrengung und Geduld ließ fich bas gludlicherweife auch recht gut thun; denn die Rehler, welche ich im Religionsunterricht bekampft hatte, waren ja im Grunde nicht specifisch religionsunterrichtliche, sondern Fehler der allgemeinen Methobit und nur burch besondere Irrtumer bort gefteigert Es galt bemnach, die bisher blog bem Religionsunterricht empfohlenen Grundfage des Lehrplans (und des Lehrverfahrens) jest auf ein anderes Lehrgebiet, auf den nachbarlichen Realunterricht anzuwenden, vorab biefem Fache felbst zu gut, fobann aber gang befonders auch als Beranschaulichungs- und Dahnbeispiel für ben ichwerhörigen Religionsunterricht. Auf Grund Diefer voraufgegangenen doppelten Anschauungsbeispiele tonnte bann hinterher auch zur allgemeinen Theorie bes Lehrplane (und bee Lehrverfahrene) übergegangen werden, und es ließ fich hoffen, bag biefe mehrstimmige, planmäßige und theoretifc verftartte Bufpredigt folieglich auch den Freunden und Bertretern des Religions= unterrichts zu Bergen gehen murbe.

Aber auch noch aus einem andern Grunde mußte fich mein Blick hoffend auf den damals noch fehlenden Realunterricht richten, — im Intereffe der Gefundung des Sprachunterrichts, da auch hier die befonderen Freunde und Bertreter des Religionsunterrichts Gehör und Mithülfe ver-

fagt hatten. Schon vorlängst war mir flar geworden, daß bas bisberige sprachmethodische Litteraturprincip nur eine halbe Bahrheit besaß und darum der Ergänzung vom Sachunterricht her bedurfte, wenn es eine gange Bahrheit werden und ber Sprachunterricht vollaus gefunden follte. Much hatte fich mittlerweile genugsam gezeigt, daß die beiden bisherigen fpracmethodifden Barteien aus fich felbft, vom Sprachunterricht ber, nicht jum vollen Litteraturprincip vordringen murben. Es mar daber notig, daß die Methodit des Sachunterrichts ihnen ju Sulfe tam und den Weg zeigte. Run fehlte aber ber Realunterricht. Mithin bing auch die Reform im Sprachunterricht damals lediglich von ben Pflegern bes Religions= unterrichts ab. Mertten auch fie bas Bedurfnis diefer Reform nicht, und traten fle nicht mit ihrem Beugnis bafur ein: bann mar vor ber Sand überhaupt nichts zu hoffen. Mit Fleig hatten daher meine religionsunterrichtlichen Auffate wiederholt und nachdrudlich auf die fo nötige Erganzung ber Sprachbilbungemittel burch bas facunterrichtliche Schriftentum aufmertfam gemacht. (Bgl. g. B. "Erftes und Zweites Bort gum I. Enchiridion." Bef. Sor. III. 2. S. 17 ff., 30.) Allein Diefes wiederholte anbringliche Appellieren an die Bertreter bes Religionsunterrichts bezüglich ber Reform des Sprachunterrichts blieb an den entscheidenden Stellen ebenso wirkungslos wie das weit über ein Jahrzehnt hinaus fortgefeste Mahnen hinsichtlich der Mängel im Religionsunterricht felbst. Go faben sich benn auch meine Bunfche fur die Berbefferung des Sprachunterrichts darauf berwiesen, bei ben Freunden des Realunterrichts Gebor und Unterftugung ju fuchen.

Nach dem letten Auffate über den Religionsunterricht ("Bur nochmaligen Auseinandersetzung mit dem Memorier-Materialismus," Ev. Schulbl. 1871. Gef. Schr. III. 1. S. 121 ff.) murben baber fofort die ersten Abhandlungen über den Realunterricht unter Die Feder genommen (Ev. Schulbl. 1872, Nr. 1, 5 u. 9. Ges. Schr. IV. S. 14 ff.) - naturlich jugleich mit bem Zwede, Die Ginführung Diefes Lehr= faches zu empfehlen. Nicht lange barauf trat ber Bechfel im Rultusminifterium ein: Die Regulative machten ben "Allg. Bestimmungen" Blat, der Realunterricht murde eingeführt. Freilich brachte derfelbe auch die oben beklagten Bebrechen mit zur Welt: Die doppelten Lehrgange und das mangelhafte Lehrbuch. Aber bas ließ fich auch nicht anders erwarten: benn mo waren die Seminare und Schulblatter, welche gur Zeit der Regulative biefe Mangel der traditionellen Methodit gur Sprache gebracht hatten? Best ift es genau fo ergangen, wie es naturgefetlich nicht anders geben tonnte: aus dem Religionsunterricht hat der Realunterricht der "Aug. Beftimmungen" bie gerfpaltenen Lehrgange geerbt, und aus

den höhern Soulen die tompendiarischen Leitfäben.\*) Allerdings war dadurch meine vorher gehegte Hoffnung, daß der Realunterricht schon bald ben einheitlichen Lehrgang finden und bann ben Religionsunterricht gur Rachfolge reigen werbe, einstweilen foulregimentlich fuspendiert und voraussichtlich auf lange Zeit - wie dies denn auch richtig eingetroffen ift, da seitdem bereits volle zehn Jahre verflossen find. Allein die Anficht und Aussicht, daß der Realunterricht jedenfalls eher als der Religions= unterricht die rechte Bahn im Lehrplan wie im Lehrverfahren finden werbe, bleibt davon unangetaftet. Jener fteht nun einmal in diefer Beziehung, in Abficht auf methodische Reformen, in großem Borteil. Denn erftlich hat die methodische Reform beim Religionsunterricht, wie wir oben faben, mit brei foweren hemmniffen zu tampfen, von benen der Realunterricht gludlicherweise nichts weiß. Bum andern ift dort im Lehrplan ein dreis oder gar vierspaltiger Lehrgang jur Einheit ju betehren, mahrend man es hier nur mit einem zweifpaltigen zu thun hat. Bum britten tommt bem Realunterricht ju gut, was jest fein Leid ift: die mancherlei Digftanbe, Die im erften Teil unferes Auffages befprochen murben (Ubermaß des Lehrftoffes, unbefriedigende Refultate im realiftifchen Lernen und im Lefen, Bertummerung des Realunterrichts und Gefährdung feiner Erifteng in ben ein= und zweitlaffigen Schulen u. f. w.). Denn die Methodit des Religionsunterrichts tann ruhig ichlafen und ichläft ja in der That ben friedlichen und festen Schlaf bes Gerechten - fcon feit 28 Jahren; höchftens plagt fich hie und ba einer mit ber Frage, ob der Ratecismus nicht eigentlich noch etwas bider gemacht werben follte. 3m Realunterricht aber laffen jene Mikstande den Methoditern teine Rube, wenigstens den

<sup>\*)</sup> Hier sei auf einen Umstand aufmerksam gemacht, der eigentlich schon früher, in ben erften Abidnitten, hatte ermagnt werden follen. In ben hoheren Schulen befindet fich der deutsche Sprachunterricht in einer andern, gunftigeren Lage als in ber Bolleidule, ba er an bem frembfprachliden Unterricht eine ftarte Stute hat. Aus biefem Grunde braucht berfelbe alfo bort nicht in bem Dage am Sach unterricht eine Bulfe ju fuchen, wie bies in ber Boltsidule gefchehen muß. Daraus folgt bann weiter, bag in jenen Schulen ber beutich-fprachliche Bilbungszwed auch nicht die nämliche Forderung an die Form des Realbuches fiellt wie in ber Boltsichule, - b. h. bag bort, fofern blog auf bas fprachliche Lernen gefeben wird, vielleicht im Realunterricht ein tompenbiarifder Leitfaben ausreicht. Db nun biefe Leitfabenform bort auch für bas realiftifde Lernen ausreicht - wir reben natürlich nur von den unteren Rlaffen - haben wir hier nicht ju untersuchen. Wenn übrigens Diefe Schulen, mahrend fie in ber fog. Beltgefcichte einen tompendiarifden Leitfaben gebrauchen, daneben in ber verwandten bibl. Befdichte ein Lehrbuch mit ausführlicher Darftellung benuten: fo geht baraus hervor, daß ihre Leitfaden-Methode wenigstens noch nicht mit fich felbft einig ift.

prattifden: hier muß gegen bas Stoffübermag und gegen bas Manto im realistischen Lernen und im Lefen Rat geschafft werben; es muß bie Rechtsbafis biefes Lehrfaches gepruft und fester begrundet merben; den unnötig belafteten Lehrern ber ein= und zweitlaffigen Schulen muß endlich Bulfe geschafft werden; und die übrigen muffen fich endlich ichamen lernen, daß fie dies nicht icon längst gethan haben. Alfo, wie gesagt. dem Realunterricht muffen felbft feine Ubel jum beften bienen. follte auch aus unferer armen verirrten Belt werden, wenn nicht nach Gottes Fügung die Dinge mandmal fluger maren ale die Meniden! -Bum vierten tommt dem Realunterricht seine Reuheit, seine Spat= geburt ju gute. Denn ob im Religionsunterricht die Lernresultate nicht fo find, wie fie bei einer befferen Methode fein tonnten, - wer mertt das? man ift ja daran gewöhnt; wenn dagegen die realistischen Lern= refultate mangelhaft find, fo ift wenigstens die Gewohnheit tein Bindernis, fie feben zu konnen. Aber auch noch in einem andern Sinne wird ihm feine verspätete Anerkennung zum Borteil. Fällt im Religionsunterricht ia einmal der Blid darauf, daß die Refultate im Wiffen und in der Befinnungebildung nicht fo find, wie man wunschen mußte, fo wird die Sould nicht in ber Methode gesucht - Die ift ja "altbewährt" - fondern in der "ungenügenden" Rahl der Lehrstunden. 3m Realunterricht dagegen tann das in foldem Falle niemandem einfallen, icon deshalb nicht, weil man weiß, daß diefer Einfall nichts nuten wurde; hier wird der Didaktiker genötigt, die Befferung nicht in etwas Außerlichem, fondern im Innern, in der Methode, ju fuchen. - Funftens endlich, wenn jemand im Realgebiete methobifche Reformvorschläge machen will, fo braucht er blog barum ju forgen, bag fie berftanbig find; auf bem religiöfen Bebiete reicht bagegen diefe Sorge nicht aus, benn es tann ihm fonft leichtlich begegnen, daß er ob seiner neuen Borschläge trot ihrer Berftanbigkeit fich einen "Reter" nennen und mit Fingern auf fich zeigen laffen muk.

Summa: es bleibt also dabei, wie wir oben sagten: voraussichtlich wird der Realunterricht im Lehrplan (und Lehrverfahren) eher den rechten Weg finden als der Religionsunterricht. Mit andern Worten: die vorerwählte "geistliche" Didaktik wird einmal bei der nachberusenen "weltlichen" in die Schule gehen muffen — wie das auch schon vor alters mitunter vorgekommen ist (Röm. 11, 13. 14).

Dem Thema gemäß war in der vorstehenden Extursion zunächst vom Lehrplane die Rede. Wie mehrfach angedeutet, läßt sich aber auch beim Lehrverfahren erwarten, daß die Resorm des Realunterrichts sich dem Religionsunterrichte nühlich machen werde. Das ist keine Er-Dörpfeld, Real- u. Sprachunterricht. I.

wartung ins blaue hinein. Zum Belege will ich das an ein paar wichtigen Punkten des Lehrverfahrens nachweisen, obwohl es strenge genommen nicht hierher gehört. Hoffentlich sind diese angehängten Bemerkungen zur weiteren Orientierung förderlich genug, um den Berstoß gegen die logische Korrektheit zu entschuldigen.

Der eine Diefer Buntte liegt auf der Seite des Auffaffens (Reulernens), der andere auf der des Einprägens.

Im Religionsunterricht halt die traditionelle Methode (auch in ben "Mug. Bestimmungen") an der Regel feft, daß die bibl. Gefchichte im Unichluß an das Bibelwort vorerzählt werden muffe. Sofern Diefe Porberung fic blog auf ben fprachlichen Musbrud (Bibelftil) beziehen foll und nicht zu fteif ausgelegt wird, ift nichts dawider zu fagen. That= sachlich wird fie aber von den Regulativen an bis heute vielfach fo verstanden, bag fie fic auch auf das Inhaltliche der mundlichen Borflihrung erstrecken solle, d. h. daß das Erzählen des Lehrers nicht über bie Inappe biblifche Darftellung hinausgehen durfe. Da mengt fich ein Irrtum mit ein, ber bem Unterricht eine verderbliche Feffel anlegt. eine Beldichte anicaulich vorgeführt werden - und bas wird hoffentlich niemand bestreiten - anschaulich nicht blog binfichtlich der außeren Borgange (intl. ber ethnographifchen, geographifchen 2c. Berhaltniffe), fonbern auch hinfictlich bes inneren (pfychologifchen) Befchene: fo bedarf bie biblifde Darftellung vielfach der Erganzung und Erweiterung, wobei bann nicht felten auch ber fprachliche Bibelausbrud umgestaltet werden muß. Das habe ich gewöhnlich turz fo ausgedrudt: bas mundliche Borerzählen muß ausführlich anschaulich sein. (Db biefe erläuternden Ruthaten mehr portragemeife ober mehr unterredungemeife einzuflechten find, ift eine Specialfrage, die in jedem besondern Falle der Lehrtakt beantworten muß: nur burfen die nötigen Erläuterungen nicht erft binterber nachgeschleppt tommen.) Das Ev. Schulblatt, daß diefe Forderung, wie bekannt, nachdrudlich vertrat, ift deswegen weiland mit mehreren Seminardirektoren (aus Schleften, Anhalt, Rheinproving u. f. w.) in eine lebhafte Fehbe geraten. Bon den erhobenen Bedenken sei hier nur das eine erwähnt: die Lehrer seien vielfach dieser schweren Aufgabe nicht gewachsen; worauf meinerseits nur erwidert werden konnte: dann moge in den Seminarien dafür geforgt werden, daß fie es lernten. Der eigentliche, der tiefere Grund des Widerspruchs lag und liegt jedoch darin, daß man glaubt, bei der freien, ausführlichen Darftellung tame ber "unantaftbare" Bibeltert nicht zu feinem Rechte. Aus dieser theologischen Anficht ist jene padagogische Feffel ent= fprungen, und aus diefer Fessel wird der theologisch geleitete Religionsunterricht aus eigenem Bermögen niemals heraustommen. Darum muß

ber Realunterricht auch hierin bessen Lehrmeister und Befreier werden. Dieser hat in der vaterländischen Geschichte wesentlich dieselbe methodische Aufgabe; glüdlicherweise aber keinen "heiligen" Text, der ihn hinderte, die richtige Lehrweise zu üben. Sobald daher hier der Leitsaden-Wahn überwunden ist, und die Lehrer begriffen haben, daß die vaterländische Geschichte möglicht anschaulich, mithin auch plastisch-aussührlich erzählt werden muß, mithin auch detaillierter, als sie im ausstührlich darstellenden Realbuche stehen kann; alsobald werden sie auch unzweiselhaft den Theologen begreislich zu machen verstehen, daß die biblische Geschichte gleichfalls so erzählt sein will. Ich sage: "will".

Die zweite wichtige Stelle, wo das traditionelle Lehrverfahren im Religionsunterricht auf eine Korrektur durch den Realunterricht wartet. liegt, wie bemertt, auf der Seite der Ginpragungeoperationen. Bur Beit stedt freilich der Realunterricht selbst noch in Fesseln. Sobald derselbe aber bom Banne ber Leitfaben erloft ift, wird er finden, daß jum dentenden Einprägen und Geläufigmachen seines Stoffes - gleichviel ob dieser konkreter oder abstrakter Art ift — auch fixierte (Repetitions= und Reflexions=) Fragen gute Dienste leisten können. Die Bedeutung der fixierten Fragen für das achtsame Einprägen und Reproduzieren hat allerdings auch die theologische Didattit längst erkannt, wie schon manche mittelalterliche "Beichtspiegel" (bie Borläufer ber späteren fog. Ratecismen) zeigen. Leiber ift fie aber in ber nachreformatorifchen Beit auf den Irrweg geraten, von diefer Ertenntnis den denkbar vertehrteften Bebrauch ju machen, indem fie nämlich bei dem in dialogischer Form bearbeiteten dogmatifchen Lehrbuche (Ratechismus) Die Antworten, welche ursprünglich nur für ben Lehrenden bestimmt maren, von den Schülern wörtlich auswendig lernen läßt.\*) Diefer großartige

<sup>\*)</sup> Gewiß muß im Religionsunterricht memoriert werden, auch wörtlich und zwar so sicher wie möglich. Es fragt sich nur: was? Zedenfalls teinerlei dottrinäre Erklärungen (wie ja auch in Grammatik, Physik, Geometrie u. s. w. keine dottrinären Erklärungen wörtlich memoriert werden), sondern biblische und andere Sentenzen, Liederstrophen, kurze Gebete, auch größere Bibelabschnitte, sosern sie sich dazu eignen, desgleichen solche Stücke aus dem Bekenntnis-Katechismus, welche einen liturgischen Charakter haben, z. B. im lutherischen Katechismus die Auslegung der Glaubensartikel, im heidelbergischen Frage 1 (entspricht genau der lutherischen Auslegung des zweiten Artikels), 26, 27, 28 und 82. Mit einem Worte: solche Stoffe, welche zu dem tagtäglichen Lebensbedarf des Christen gehören. Diese zeichnen sich saft ohne Ausnahme auch dadurch aus, daß sie sich leicht lernen und behalten lassen, — vorausgesetzt, daß der Lehrer bei größeren Abschnitten den Rat befolgt, den Ratich schon vor mehr als 200 Jahren gegeben hat, nämlich alles sein "stücklich" bedenken und memorieren läßt.

Migberftand und Diffbrande der methodifchen Frageform ift dame zu allen Aunfeifionen, Getten und "Schulen" - gleichwiel ob biftweife aber rationalutifd - duragebrangen, diemeil fie alle an der Minhologie und Babagogit geffindigt haben. Und fruft der langen Gewolpheit filt jest Diefer Bretum überall fo feft wie ein unverletzliches Dogum. Dag Die Theologie fich ans eigener Kraft aus diefem Irrinne berandarbeiten merbe, scheint mach der jahrhundertelangen Borgefchichte ebenfomenin bentier. daß jemand fich selber am Schopfe and dem Sumpje ziehen tome. muk daher wieder eine helsende Handreichung geschehen — durch das Beifpiel einer richtigen Bennteung firierter Frugen; und ich dente, ber Rentunterricht wird diefen Liebesbienft leiften. Benn dager bereinft auf seinem Gebiete für jedermunt ju feben ift, daß mit Siefe mobilberechneter ftrierter Fragen nicht blog tontrete, fendern auch abstratte Staffe (2 B. Physit) weit gründlicher, sicherer und bildender gelernt werden, als bisher der Antechismusfroff gelernt wurde - und zwar eben deshalb ficherer und bilbenber gelernt werben, weil die betreffenden Antwerten nicht marklich memoriert werden, auch nicht memoriert werden fünnen, diemeil fie den Fragen nicht beigebruckt find: dann wird, wie ich zu hoffen wage, die theologische Dibaftit dieses Beispiel nachahmen; und wenn fie es thut, dann ift nicht zu bezweifein, das die Jungen samt allen verftindigen Alten schon allein für die Erlöfung von einer alten Blage berglich dauesbar sein werben und für den nenen Segen dazu.

Dritter Grundfag: Die verfciedenen Lehrfächer maffen — je nach ihrer Ratur — unterrichtlich in Berbindung gebracht werden — inebefondere auf ben unteren Stufen.

Der Zweit ist: teils gegenseitige Unterftützung der Fächer, wils Affociierung der Borstellungen (intl. Gefühle und Strebungen) zur Erzengung eines einheitlichen Gedantentreifes. (Den leiteren Gestichtspunkt dehat Leffing besanntlich so and: der Lehrer muffe den Schüler stell aus einer Scienz in die andere bliden lassen.)

Daß damit teine chaotifche Bermengung der Lehrstoffe gemeint ift, brancht wohl tanm anedrucklich bemerkt zu werden. Abgefehen von der Unterfinse, welche ohnehin eine aparte Behandlung beansprucht, bleibt jeder Lehrgegenstand so selbständig, wie er es für seine eigentumliche Aufgabe bedarf. Ubrigens ist ein einheitlicher Gedankenkreis auch das gerade Gegenteil von einem Chaos.

Die Natur der Lehrfächer weift auf drei Gruppen der unterrichtlichen Berinfipfung bin:

- a) bon Sachunterricht und Sprachunterricht,
- b) von Sachunterricht und Formunterricht,
- c) der facunterrichtlichen Facher untereinander.

In den ersten beiden Gruppen (a und b) tritt zu Tage, daß der Sachunterricht die Basis alles übrigen Unterrichts bildet. In ganz besonderem Maße gilt dies für den Sprachunterricht, worin denn auch der Grund liegt, warum die Sprachschulung ohne einen vollständigen Sachsunterricht nicht gedeihen kann, — warum also auch schon um der Sprachbildung willen ein selbständiger Realunterricht nötig ist.

Bas der obige Grundsat fordert, ist bekanntlich auf der Fibelstufe bereits zum größten Teile verwirklicht — in dem sog. "vereinigten Sachund Sprachunterricht", dem sich dann in der Regel auch die beiden formunterrichtlichen Fächer Zeichnen und Singen auschließen. Daß diese strenge Form der Berbindung von Sachund Sprachunterricht nur auf der Unterstufe paßt, versteht sich von selbst. — Es darf übrigens nicht übersehen werden, daß diese gangbare Konzentration der Lehrsächer auf der Fibelstufe doch noch zwei üble Lucken hat, da immer noch zwei Fächer isoliert stehen; von den sachunterrichtlichen die Religion und von den formunterrichtlichen das Rechnen. Die Firma "vereinigter Sach- und Sprachunterricht" verspricht somit mehr, als sie leistet; einstweisen sind nur Realunterricht und Sprachunterricht vereinigt.

Auf die praktische Ausstührung des obigen Grundsates im einzelnen einzugehen, ist hier nicht der Ort. Das ist vorlängst geschen in den "Grundlinien einer Theorie des Lehrplans" (1873) und in den Ergänzungsabhandlungen "die unterrichtliche Berbindung der drei sachunterrichtlichen Fächer untereinander" (Ev. Schulbl. 1875, Nr. 1 u. 4. Ges. Schr. II. 1).

Bas uns an dieser Stelle interessert, ist lediglich der allgemeine Gesichtspunkt, um deswillen hier die Theorie des Lehrplans zur Sprace kommt, — nämlich der Doppelgedanke, warum die verschiedenen Lehrstächer ein organisches Geglieder bilden mussen, und wo ihr Ineinanderzgreisen sich bethätigt. Das Warum haben wir vorhin kennen gelernt. Das Wo des Ineinandergreisens zeigt sich sosort übersichtlich bei einem Blick auf die vorgenannten drei Gruppen der unterrichtlichen Verknüpfung. Daraus ergiebt sich, daß jedes Lehrsach in diesem Organismus noch etwas ganz anderes, noch viel mehr zu thun hat, als die ihm eigentümlichen Kenntnisse (nebst den darin eingeschlossenen Stückhen Bildung) zu vermitteln, und daß, wenn dieses andere nicht geleistet wird, dann nicht nur mehrere der übrigen Fächer leiden, sondern auch kein einheitlicher Gedankenkreis zustande kommt. Darauf folgt weiter, daß die Existenzberechtigung eines Lehrsachs, z. B. der Realien, nicht lediglich davon

abhängt, wie hoch sein eigener Lernertrag für die intellektuelle und Gefinnungsbildung zu schüben ist, sondern wesentlich auch davon, was es durch seine gliedlichen Funktionen für die andern Fächer und für die Exzeugung eines einheitlichen Gebankenkreises leisten kann.

Der volge dritte Grundsat bringt sonach (in Berbindung mit dem zweiten) die Idee der organischen Gliederung des Lehrplans — soweit ste auch von der intellestuellen Bildung gefordert wird — zur vollen Anschung, wodurch sich jest auch deutlich erkennen läßt, was die vorausgeforderte Bollzahl der Lehrsächer eigentlich sagen will.

Wie ftellen fic nun die "Allg. Beftimmungen" zu Diefem wichtigen Grundfage?

Das hat uns im voraus schon das oben erwähnte symptomatische Kennzeichen bei der Aufzählung der Lehrsächer verraten. Wo der Realunterricht von dem verwandten Religionsunterricht getrennt und hinten
unter die sormunterrichtlichen Fächer eingeschoben wird, wo demnach schon
der Begriff des Sachunterrichts sehlt, da braucht nicht einmal nach einer
logischen Ordnung der Lehrzegenstände gefragt zu werden, geschweige nach
ihrer organischen Gliederung. In der That, von den drei Gruppen der
Lehrstoff-Berknüpfung, die unser Grundsat sordert, sindet sich auf der
Wittel- und Oberstuse auch nicht die leiseste Spur. Was auf der Fibelftuse davon vortommt, würde ohnehin hier nicht zu zählen sein, da es
nicht aus der Theorie des Lehrplans heraus gedacht, sondern von dem
vortastenden gesunden Takt der Schulpraxis erfaßt und in Übung gebracht
worden ist. Als Thatsache und als Weissagung auf weiteren Fortschritt
muß man natürlich diesen kleinen Ansang zum Lehrorganismus herzlich
willsommen heißen.

Sollte nicht boch noch ein anderer Bunkt aus den "Aug. Beftimmungen" hierher zu rechnen sein? Bei der Raumlehre wird nämlich gefordert: "dieselbe habe sich sowohl mit dem Rechnen als mit dem Zeichnen in Berbindung zu setzen." Sehen wir näher zu, welcher Art dieses Berbinden ist. Daß in der Raumlehre gerechnet werden muß, sagt schon ihre eigene Methodik, und hat sonach mit der Theorie des Lehrplans nichts zu thun. Sosern aber darauf hingewiesen werden soll, wie die Lehrgänge des Rechnens und der Raumlehre sich zu einander zu stellen haben, so ist zu bemerken, daß dies, da es sich um Zweige eines und desselben Lehrgebietes (Mathematik) handelt, unter unsern zweiten Grundsap fällt. — Was dann das Zeichnen betrifft, so sind seine Beziehungen zur Raumlehre gleichfalls schon durch seine eigene Methodik gewiesen; sie bestehen lediglich darin, daß zu dem Zeichenstoffe auch mathematische Figuren gehören, und daß der Zeichenunterricht gewisse Kenntnisse aus der Raumlehre vorausset en muß. Mit den Lehrstoff-Berknüpfungen, die unser dritter Grundsat fordert, haben also diese Beziehungen ebenfalls nichts zu thun, weshalb sie oben auch nicht mit erwähnt sind. Immerhin wollen wir uns aber freuen, daß in den "Allg. Bestimmungen" wenigstens der Ausdruck "Lehrstoff-Berbindung" mit vorkommt, wenn er auch nicht zu dem in Rede stehenden Grundsate gehört.

Gang befonders muß bedauert werden und auffallen, daß in den "Allg. Bestimmungen" auch nicht einmal die erste Gruppe der Lehrfach= Berbindungen, die von Sach= und Spracunterrict, berückfichtigt ift, da volle zwei Drittel sämtlicher Lehrfächer, und gerade bie wichtigsten, darunter leiden. Es muß um fo mehr auffallen, da doch auf der Unterftufe diefes Brincip anerkannt wird, und Aberdies die Schulpraris bereits jur Reit ber Regulative und fruher manches bavon ju üben mußte, indem 3. B. beim Auffatioreiben mit Fleiß auch facunterrichtliche Stoffe berangezogen wurden. hier liegt ein offenbarer Rudidritt bor im Bergleich zu den Regulativen und dem Standpunkte der Sprachmethodik in den vierziger Jahren. — Es verdient daher auch beachtet zu werben, in welchem Dage die "Allg. Bestimmungen" den Blid von der Bahrheit ablenten, daß bei ber Sprachbildung auch der Sachunterricht etwas zu thun habe. Die Borfdriften über ben Sprachunterricht heben nämlich die Ifolierung diefes Faces nicht nur im allgemeinen hervor, fondern bei jedem feiner Zweige wieder besonders. Boren wir! Boran die allgemeine Beisung: "dem gesamten Sprachunterricht liegt das (belletriftische) Lefe buch ju Grunde." Beim Reden beißt es: "die Ubungen im mundlichen Ausbrud nehmen ihren Stoff (auf der Oberftufe) von ben Sptad= ftuden des Lefebuches." Beim Lefen: "Die Schuler find dahin gu führen, daß fie fdwierigere Sprachftlide leicht und mit Ausbrud vom Blatte lefen." Beim Auffatichreiben: "Die Schuler follen . . . größere Sprachftude richtig wiedergeben tonnen." Bie man fieht, tann ber Blid nicht ftarfer von dem vollen Litteraturprincip abgelentt und in bas Balbideids-Brincip eingebannt merden, ale es bier gefchieht.

Bon den beiden übrigen Gruppen der Lehrstoff-Berbindungen brauchen wir nicht zu reden. Denn da nicht einmal jene zunächstliegende und wichtigste offizielle Anerkennung gefunden hat, so ist bis zu den audern ohnehin noch ein sehr weiter Beg.\*)

<sup>\*)</sup> Bei einigen Brovinzialbehörden icheint übrigens ber Grundfat von der Lehrftoff-Berknüpfung erfreulicherweise bereits Anklang gefunden zu haben. Dem Bernehmen nach sollen in verschiedenen Brovinzen bei den Rektorprüfungen schon wiederholt Auffattheinen aus jenem Gebiete gestellt worden sein.

Bierter Grundfag: Der Religionsunterricht muß im Gentrum des Lehrplans ftehen.

Daß der Religionsunterricht nicht isoliert stehen darf, und vollends nicht, wie in der Simultanschule, im Winkel, hat schon der dritte Grundsatzestellt. Dier im vierten tritt nun die nähere Bestimmung hinzu, daß er "im Centrum" stehen soll.

Warum?

Der einheitliche Gedankenkreis, wie ihn die erften drei Grundfate anftreben, ift, wie wir wiffen, nicht blog ein wefentliches Stud ber intel' lettuellen Bildung, sondern auch eine notwendige Borbedingung der Charafter-Allein ein fester Charafter ift als solcher nicht notwendig ein quter. Darum durfen vorab in dem einheitlichen Bedankenkreise Die religios-fittlichen Borftellungen (intl. Gefühle u. f. w.) nicht fehlen, wie der erfte Grundfat (Bollzahl der Lehrfächer) ausgemacht hat. Sodann burfen Diefe religios-fittlichen Borftellungen unter fich nicht uneinheitlich sein (zweiter Grundsat). Ferner durfen Dieselben nicht ifoliert fteben (dritter Grundfat). Endlich (vierter Grundfat): wie im menschlichen Leibe bie Nerven, vom Gehirn und Rudenmart ausgebend, ben gangen Organiemus fo durchziehen, daß fie ihn beberrichen tonnen, fo muß der erziehende Unterricht dahin streben, daß die religiös-sittlichen Wahrheiten (ausgehend vom Religionsunterricht und den übrigen ethischen Fächern) in ähnlicher Weife und zu demfelbigen Zwede den gefamten Bedantentreis bes Böglinge burchziehen.

Nun die Ausführung.

Bas von den methodischen Magnahmen dem Lehrverfahren zufällt, gehört nicht hierher. Hier handelt es fich um die des Lehrplans.

Wie dem achtsamen Leser nicht entgangen sein wird, ift aber der allergrößte Teil des methodischen Weges zu jenem Ziele bereits glücklich zurückgelegt — durch die Ausführung des dritten Grundsates (samt den beiden voraufgegangenen). Es handelt sich somit beim vierten Grundsate in der That bloß noch um einen kleinen Rest. Hierbei muß nun zwischen den unteren (elementaren) und den oberen Stusen unterschieden werden, da auf den letzteren die verschiedenen Lehrfächer einen selbständigen Gang beanspruchen.

Auf den elementaren Stufen besteht die vom vierten Grundsate geforderte Lehrplans-Maßregel darin, daß es jest mit den fämtlichen Lehrsächern annähernd so gehalten wird, wie es nach dem zweiten Grundsate mit den Zweigen eines zusammengesetten Lehrsaches geschah, d. h. daß der Religionsunterricht den centralen Lehrgang bildet, und die übrigen Fächer mehr oder weniger, je nachdem es ihre Natur zuläst, aleichsam Begleitstoffe werden. Wohl verstanden: ich sage "annähernd", "gleichsam", "ähnlich"; die Unterschiede wird der Leser selbst zu sinden wissen. Auf der Fibelstuse würden wir in dem bestehenden "vereinigten Sach-, Sprach-, Zeichen-, Gesang- 2c. Unterricht" bereits alles ausgesihrt vor Augen haben, wenn die religiösen Stoffe wirklich den Mittelpunkt dieses sog. Sachunterrichts bildeten, — mit andern Worten: wenn die Realstoffe, aus denen die Lese-"Normalwörter" entnommen sind, mit dem Religionsunterricht verbunden, d. h. durch diesen bestimmt wären. Mit einiger Überlegung wird sich übrigens auch dieser Fehler wohl noch wegschaffen lassen. Nur müßte vorher bestimmt ausgemacht sein, welche religiösen Lehrstoffe auf dieser Stufe vorkommen sollen.

Auf den oberen Stufen bietet die Ausführung des vierten Grundfapes feine Schwierigfeit. Denn da bier die Lehrgegenftande einen felbftandigen Bang verlangen, fo fallt bas, mas jener Grundfat forbert, faft ausschlieflich dem Lehrverfahren gu. Deffen Aufgabe befteht bann darin - was auch icon ber britte Grundsatz gefordert hat - Die in der vaterlandifden Gefchichte, im Lefebuche, in der Raturfunde u. f. w. vorkommenden religios-fittlichen Bahrheiten mit denen im Religionsunterricht vorgetommenen in Berbindung und gegenseitige Beleuchtung ju bringen. Das ift, wie man fieht, eine Aufgabe, welche bie Schulpragis längft tennt, wenn fie auch nicht überall tonfequent ausgeführt wurde. - Als Lehrplans= Dagnahme muß bann noch hinzutreten, daß im Lesegange bes belletriftischen Lefebuches folche Stude, welche mit bestimmten religionsunterrichtlichen Lektionen inhaltlich verwandt find, in die Zeit gefest werden, wo fie mit Ahnlich im Gefangunterricht bei den den letteren zusammentreffen. Bolfeliedern.

Bevor wir uns zu der Frage wenden tonnen, wie die "Allg. Beftimmungen" sich zu dem obigen Grundsate verhalten, muffen wir eine kleine Extursion in die Geschichte der Methodit vornehmen. Wie der Leser finden wird, ift dieselbe zur Klarung der Sachlage absolut nötig.

Auch zur Zeit ber Regulative murbe bekanntlich häufig die Formel gehört, daß der Religionsunterricht "im Centrum" des Lehrplans stehen musse. Manche, namentlich Theologen, verbanden damit auch den Gedanken, daß der Religionsunterricht möglichst viele Lehrstunden haben musse. Mit der Stundenzahl-Frage hat aber unser vierter Grundsatz an sich nichts zu thun; was er meint, ist, wie wir vorhin gesehen, etwas ganz anderes. Im übrigen kamen die Regulativ-Anhänger über etliche Ratschläge für das Lehrversahren nicht hinaus. Um die Theorie des Lehrplans, durch deren Maßnahmen (des ersten, zweiten und dritten Grundsates) die volle Aus-

führung des vierten Grundsates erst möglich wird, beklimmerten sie sich nicht. In ihrem Munde war und ist daher jene Formel im wesentlichen saft nichts mehr als eine hohle Phrase. Eigentlich müßte man ihnen raten, den Grundsat vom centralen Religionsunterricht nicht mehr zu gebrauchen, wenigstens nicht laut; denn wenn sie beim Wort genommen würden, so müßten sie auch die drei vorhergehenden Grundsäte gut heißen: also auch die Berechtigung der Realien anersennen — und die religionsunterrichtlichen Stoffe in eine Einheit bringen — und im Sprachunterricht das volle Litteraturprincip annehmen — und im Realunterricht die Leitssadenmethode preisgeben — und die Berklimmerung des Realunterrichts in den eine und zweiklassigen Schulen verurteilen u. s. w. — wozu sie sich doch dis jeht nicht haben verstehen können. Wollen sie jedoch jene drei vorausgehenden Grundsäte mit allen ihren Konsequenzen gut heißen — nun, dann haben sie erfreulicherweise ihre regulativischen Irrtimer aufgegeben, dann sind wir eben einig.

Biller, der nach Berbart und Mager für die miffenschaftliche Ausbildung ber Theorie des Lehrplans auf dentschem Boden wohl am meiften gearbeitet bat, fagt bekanntlich unfere vier Grundfage (nebft dem ihm eigentumliden von den "biftorifden Rulturftufen") gufammen unter dem Mamen "Rongentration". Diese Bezeichnung ift nicht unberechtigt, da in jenen vier Grundsagen neben andern Funktionen auch die des Konzentrierens stedt. Da aber früher eine Monographie über die Theorie bes Lehrplans fehlte, und bei Biller ihre einzelnen Grundfate famt beren Berzweigungen nicht in deutlicher Sonderung herausgearbeitet find: fo hat das die bedauerliche Folge gehabt, daß man fic von feiner Ronzentrations idee vielfach nur eine hochft nebelhafte ober mohl gar recht vertehrte Borftellung machte. In der That hatte fich in nicht wenigen Lehrertreifen wider die Billeriche "Ronzentration" viel Apathie und Antipathie angefammelt, bevor diefelbe ordentlich gekannt mar. — Gingebenk des Goethefchen Wortes, "daß allgemeine Begriffe immer auf dem besten Wege find, Unbeil anzurichten," habe ich daher in meinen Auffagen zur Theorie bee Lehrplans jenen zusammenfaffenden Ausbrud "Ronzentration" mit Fleiß vermieden und dagegen mein Augenmert darauf gerichtet, gerade die Gingel. Grundfate flar und bestimmt berauszuheben - jedem überlaffend, unter welchen allgemeinen Ramen er das Ganze bringen wolle. Dadurch war wenigstens aller Nebelhaftigkeit thunlichst vorgebeugt. - Allerdings lagen außer diefem auch noch mehrere andere Grunde vor, welche diefes Berfahren anrieten. 3d will fie nennen, und tann nur bringend bitten, daß diejenigen Lefer, benen die gute Sache am Bergen liegt, fich diefelben ja recht fest merten.

Erftlich ift der Rame "Ronzentration" für jene vier Lehrplans-Grundfate zwar nicht unrichtig, aber auch nicht erich opfend, ba dieselben einen zweiten wichtigen Zwed enthalten, der nicht mit namhaft gemacht wird: Die gegenseitige Unterftusung ber Lehrfacher. Durch jenen Namen wird der Blid von diefem Zwede der Lehrstoff-Bertnupfung abgelenkt. Das hat bereits fehr boje Folgen gehabt. 3ch will beifpielsweise nur an das Thema dieses Auffates, an die wichtige gegenseitige Unterftutung von Sach- und Sprachunterricht erinnern. Natürlich wird Diefe Bahrheit im Rreife ber Billerichen Schuler nicht verkannt, gefdweige verleugnet. Und doch hat es geschehen können, daß die oben besprochenen Ronsequenzen diefer Bahrheit, Dieweil fie nicht unter den Gefichtspuntt bes einheitlichen Bedankentreifes fallen, bisher noch niemals aus jenem Rreise energisch bekannt und verteidigt worden find. Seit 20 Jahren habe ich vereinsamt bafur tampfen muffen, bis jungft wenigstens Dr. Rein und feine Mitarbeiter fich meiner erbarmt haben. Mittlerweile ift bann - um von andern Mikständen nicht zu reden - ein groker Teil ber preußischen Schulen seit vielen Jahren mit einem verfummerten Realunterricht belaftet gewesen, und ber Rechtsboden diefes Lehrfaches grundlich unterminiert worden.

Bum andern standen und stehen in der offiziellen Methodik jedem der vier Grundsätze besondere Sindernisse im Wege. Für jeden einzelnen muß besonders gestritten werden und zwar genau in ihrer Reihenfolge. Es würde ganz unnütz sein, über den zweiten zu disputieren, bevor der erste anerkannt ist, oder über den dritten, bevor die beiden vorhergehenden gebilligt sind n. s. w. Man mußte sich daher hoch freuen, als die "Allg. Bestimmungen" wenigstens den ersten Grundsatz, wenn auch nur in seinem äußerlichsten Sinne, zur Aussührung brachten. Und wenn die preußische Schulbehörde jetzt, nach 10 Jahren, endlich auch den zweiten Grundsatz anerkennte und vom dritten etwa die wichtige Berbindung von Sach- und Sprachunterricht: so würde man wiederum alle Ursache haben, sich herzlich zu freuen, und könnte ihr gern noch etliche Jahre Zeit gönnen, um sich über die übrigen Punkte zu besinnen. Es ist somit klar, daß die Propaganda die Berteidigung der Sinzel-Grundsätze ins Auge sassen und darin Schritt vor Schritt, ohne Heuschensprünge, vorgehen muß.

Der dritte Grund, der mich den Ramen "Ronzentration" vermeiden hieß, war hiftorischer Art. Er bezieht fich auf eine Thatsache, welche der jüngeren Lehrergeneration vielleicht nur dunkel bekannt ift. Schon vor ca. 30 Jahren lief einmal das Stichwort "Ronzentration" durch die deutsche Schulwelt, und wurde eine Zeitlang mit großer Lebhaftigkeit vershandelt — selbstverständlich nur unter solchen Leuten, die für neue Ge-

...; rührte, wenn man nach bem :: : :: gen Rongentration& Begriffe, :...... Badagogit durch Riller : 218 ju thun. Wie weit eine ... wird fich weiter unten zeigen. ...le mar aber unter ben bentiden mat, ale bie erfte Runde bavon :, Braubach, Hofmann u. f. w.) tie vielmehr erft 20 Jahre fpater Enell (Brandenburg), Bolter ... , Bow (Brov. Sachfen) u. f. m., Das Lojungswort ... brachten. .... Berfesung bon Jacotots be-;. ailes andere barauf," ben er ... Centrum nehmend, mit großem E geben wollte. Diefe Bewegung t aber damale fast ganglich im ... Rejultat, was fie ber Folgezeit "...dliches - ift: unfer befannter auf der Fibelftufe. Gine ameite .... den wir unten fennen lernen. ... u.id Bemühungen fo unfructbar ..... Gag: "Lerne Gins n. f. m.", 4: :rreführend. Auf die Zweige ... prach er eine wichtige Bahrbeit gegriucher, die eben berichieden-... :... bem Bremege, jumal auf umentatoren, deren Beftrebungen ..., in ihrem Gifer überfeben. 3dee, welche ihnen borbea hechflingenden, figurlichju faffen — bevor fie can founte die reformatorische mich mweifen, um bem vielinden, oder vielmehr, .... meinte, um denfelben ું ત્યાં aber noch ein britter Die andern mit-Boundar, was der Phantafie

vorschwebte, auf bem Bebiete bes Lehrverfahrens lofen gu tonnen, während es umgefehrt junachft auf bem bes Lehrplane angefaßt fein Der Brrtum ift erffarlich. Die beutsche Dibattit befaß bamale keine Theorie des Lehrplans, bekümmerte sich auch nicht darum. einmal ihr erfter Grundfat (Normalität), welcher Die Borausfetung ber übrigen bilbet, war ins reine gebracht, — ja nicht einmal bas erfte Stud ber Normalität (Bollzahl ber Lehrfächer); benn fonft hatten ja die Regulative nicht die Realien und bas Beichnen fallen laffen konnen. Go liefen benn die Ronzentrations-Freunde an der Stelle vorbei, wo die Mittel jur Ausführung lagen, um dabin ju eilen, wo fie nicht ju finden find. Rein Bunber dager, daß die "praftischen" Experimentatoren mitunter auf Die munderlichsten und albernften Ginfalle gerieten. Man muß bergleichen felber gefeben ober mit eigenen Ohren gebort haben, um fie fur möglich halten zu können. Gin paar Beispiele. Ginft, auf einer Schulreise, führte mir ein Lehrer in einer einklassigen Soule die Konzentrationsmethode in folgender Beife vor. An einen Schonidreibe-Sat (Dentspruch), ber gerade an der Bandtafel ftand, murben durch alle Stufen hindurch alle Lehrfächer angeknüpft. Da tam in rafchem Fluge por: Lautanalpfe, Lefen, Buchstabieren, Orthographie, Grammatik, — Religion, Singen, Geschichte, Geographie, Naturbefdreibung, Rechnen und Beichnen. Das hieß "tonzentrierend" unterrichten. - Ale Bolter ben Gebanten aufgriff, Die Bibel in den Mittelpunkt bes Unterrichts ju ftellen (in dem damaligen Ginne), und bemgemäß auch der naturtundliche Unterricht bis jur Dberftufe binauf an die biblifche Geschichte angeschloffen und namentlich die biblifche Naturtunde fleißig bernaficitigt werden follte: da machte ein eifriger Nachtreter auch allen Ernftes den Borichlag, den Rechenftoff von unten bis oben vornehmlich aus ber Bibel zu mahlen.

Daß solche extravagierende Berirrungen dieses "Konzentrieren" bei allen nüchternen Leuten gründlich in Mißtredit brachten, ist nur zu begreiflich; das Wort galt fast für gleichbedeutend mit Schwindel, — so etwa, wie in unserer Zeit auf wirtschaftlichem Gebiete der Ausdruck "gründen".

Diese verspätete Jacototsche Konzentrations-Ara hatte aber noch einen andern Ausläuser, welcher nur zu geeignet war, jenes Stichwort noch schlimmer in Berruf zu bringen. Das Faktum ist auch der jüngeren Lehrergeneration wohlbekannt; doch scheint sein Ursprung vielfach verborgen geblieben oder in Bergeffenheit geraten zu sein.

Rechnet man ab, mas in den Regulativen politische Tendenz war (wohlfeile Schulmeister u. f. w.), ferner das, was aus alter Praxis ftammte: dann ift alles übrige in diesem Lehrreglement, nach der guten Und doch hieß das "Konzentration" und sogar "vereinsachende", und alle theologischen Berehrer dieser neuen Schul-Ara klatschten Beifall und viele pädagogische dazu, — darob denn die hervorragendsten unter den theologischen verdientermaßen auch bald avancierten.

Wenn nun die übrigen Lehrer sahen, daß hier die Parole "Konzentration" schulregimentlich gebraucht wurde, um die Realien zu eskamotieren, das Zeichnen zu amputieren, den religiösen Lehrstoff dis zum schreiendsten Übermaß zu steigern (ungerechnet, daß dabei die kundbaren Grundsätze des Lehrplans gänzlich und die des Lehrversahrens wenigstens großenteils verseugnet waren); — wenn sie ferner sahen, wie dieses "konzentrierende" Bolksschul-Regulativ dazu dienen mußte, um politischen und andern fremden Tendenzen zulieb auch die Präparanden- und Seminarbildung "konzentrierend" zu erniedrigen, und dadurch erniedrigende Schulversassungsschirichtungen aufrecht zu halten: ist es da zu verwundern, wenn ihrer viele wider das Wort "Konzentration" so verschnupft wurden, wie man nur immer gegen Thorheit, Täuscherei und Heuchelei verschnupft werden kann, und sie dieses Wort auch nicht einmal mehr aussprechen hören mochten?

Ungefichts diefer hiftorifden Borgange, die mir nur ju gut bekannt waren, werden die Lefer verfteben, daß ich icon allein darin Grund genug hatte, in meinen Abhandlungen zur Theorie des Lehrplans dem generellen Ausbrude "Ronzentration" mit Fleiß aus bem Wege ju geben, jumal berfelbe entbehrlich ift, da der Ausdrud "organisches Ineinandergreifen der Lehrfächer" für bie zusammenfaffende Bezeichnung ausreicht und bas tongentrierende Moment deutlich genug in den einzelnen Grundfaten hervor-Aber wenn diese historische Warnung auch gar nicht vorhanden gemefen mare, fo murben boch icon die oben ermagnten fachlichen Grunde mich genugsam gewiesen haben, in Diefen Erörterungen, wie überhaupt, die generellen Ramen nur zur Notdurft zu gebrauchen, niemals aber als Parole, ale Lojung u. f. w., und dagegen die Kraft zum Überzeugen, jum Bordringen, in ben flaren und bestimmten Gingel-Grundfagen ju fuchen. Demgemäß tann ich auch allen benjenigen, die mit Sand anlegen wollen, nur aufe bringlichfte raten, niemals mit jemandem über ein all= gemeines Stichwort ju disputieren, fondern lediglich Schritt vor Schritt und in strenger Reihenfolge die Einzel-Forderungen ber Lehrplans-Organisation zu verteidigen.")

<sup>\*)</sup> Wie fich ber obige Rat auch auf die von Biller geforderte Berudfichtigung ber "hiftorischen Rulturftufen" anwendet, sagt fich von selbst. Doch will ich noch eine zufähliche Bemertung beifügen.

Nehmen wir nach biefer Extursion die oben zuruckgestellte Frage auf: Wie verhalten sich die "Allg. Bestimmungen" zu dem vierten Grundsatze (centrale Stellung des Religionsunterrichts — im Dienste der Gesinnungs- und Charatterbildung)?

٠,

į-

:

:

:

Das läßt fich ausnehmend turz fagen: sie ignorieren ihn; er ift ihnen gänzlich frem d. Fertig.

Borab ist sessuchen, daß diese neue Forderung, wie wir oben sahen, bes grifflich nicht in die Reihe der vier konzentrierenden Grundsäte gehört. Um keinen Rebel austommen zu lassen, muß man dieselbe daßer in logischer Beziehung streng gesondert halten. Daraus folgt weiter: wenn über Konzentration des Unterrichts verhandelt wird, dann darf nie verlangt oder vorausgesetzt werden, daß jener Zissersche Grundsatz ohne weiteres schon stillschweigend mit einzgerechnet sein solle. Wer das doch thut, der macht sich eines schlimmen Fehlers schuldig und bereitet selber der guten Sache Hindernisse: die Anerkennung der konzentrierenden Grundsätze wird aufgehalten, und die Berständigung über die "historischen Kultursussen wird zum wenigsten nicht gesördert. Sanz anders würde die Sache siehen, wenn die vier Konzentrations-Grundsätze bereits allgemein in Gestung wären. Darum muß jener separate Punkt auch durchaus separat verhandelt werden.

Bon ber begrifflichen Seite ab- und auf die prattifche bingefeben, bat ber Gebante ber "hiftorifden Rulturftufen" in Billers Sinn ja etwas mit ber Rongentration zu thun. Wer die theoretische Erbrterung dieser Idee in Billers "Grundlegung", und ihre unterrichtliche Behandlung bei Rein ("Erftes u. f. w. Schuljahr") achtfam lieft, dem muß bald in die Augen fpringen, daß die Berückfichtigung ber "hiftorifden Rulturftufen", wie fie bort gefaßt find, nicht nur die Ausführung ber Tonzentrierenden Funktion der vier Grundfate (d. i. die Erzeugung eines einheitlichen Bedantentreifes) erleichtert, fondern auch diefes Ronzentrieren felbft beträchtlich verstärkt. Das steht also ebenfalls fest. — Dag diese Idee in ihrem all= gemeinen Sinne einen gewissen psychologischen Anhalt und barum auch eine gemiffe pabagogifche Berechtigung habe, ift ohnehin mohl niemals bezweifelt worden. Saben doch auch früher icon manche Badagogen davon gesprochen; nur wußten fie teinen Rat, wie ber Gebante prattifch gemacht werben tonne. Db nun bie Stoffe, wodurch Biller Die hiftorifden Rulturftufen im Lehrplane vertreten lagt, richtig gegriffen find, und wie weit biefe praftifche Ausprägung bes Gebantens auch in den wenigtlaffigen Schulen ausgeführt werden tonne: bas ift eben die Frage, um die es fich handelt.

Aber meine Stellung zu dieser Frage habe ich mich in der Schrift "Der didaktische Materialismus" (S. 99 ff.) bereits näher ausgesprochen und muß hier darauf ver-weisen. Eins nur möchte ich noch beifügen resp. wiederholen.

Diese Frage ist bei weitem noch nicht in dem Maße monographisch durchgesprochen, daß die Schulpraxis zu ihr Stellung nehmen könnte. Einen dankenswerten Beitrag dieser Art hat übrigens herr Seminarsehrer Staude unlängst geliesert — in Reins "Pädagogische Studien" (neue Folge, 2. heft). Nicht einmal die theoretische Seite — die psychologische Begründung und die Fixierung der Kulturstusen in der Geschichte — ist genügend erörtert; geschweige die praktische

Offen gerebet — die "Aug. Bestimmungen" konnten auch nicht anders. "Konnten?" Nun ja, für solchen Fall brückt man sich, wie ich meine, so aus. Der Beweis läßt sich übrigens sast ebenso schnell sagen wie die Behauptung.

Aus politischen Gründen — was man aber in der diplomatischen Sprache anders ausdrückt — mußten die "Aug. Bestimmungen" so gedacht und komponiert werden, daß auf ihrem Boden und unter ihrem Dache auch die sog. paritätischen Simultanschulen leben könnten. Da nun diese Simultanschulen den Religionsunterricht in den Winkelstellen müssen, so konnten doch die "Aug. Bestimmungen" nicht vorschreiben, daß er im Centrum stehen solle. Q. e. d. — Überdies würden ja sonst diese Schulen für herzkrank erklärt worden sein, und dann hätte ja das Ministerium später, auf etwaige Petitionen wider Simultanisterung, nicht den korrekten Bescheid geben können: die Simultanschule unterliege "keinen pädagogischen Bedenken" — (nämlich nach den "Allg. Bestimmungen").

Halt man diesen Bunkt fest, dann wird auch vollsommen verständlich, warum die Schulbehörden die tiefere Erfassung der Theorie des Lehrplans nun schon zehn Jahre lang konsequent ignoriert und vom offiziellen Schulboden fern gehalten haben,\*) — gerade so konsequent wie weiland zur Zeit der Regulative, nur damals aus andern Gründen. Daraus wird dann weiter verständlich, warum diese wissenschaftlichere Anschauung vom Lehrplane bisher auch in den Seminarien so schwer Eingang sinden konnte.\*\*)

Seite: die Auswahl des Stoffes und die Anwendung auf die verschiedenen Schulsarten (ein-, zwei- und mehrklaffige Schule).

So weist also auch dieser Stand der Dinge — noch abgesehen von den bereits ent ft and enen Hemmnissen der Berftändigung — nachbrücklich auf den oben ausgesprochenen Rat hin: Wem die Ronzentration des Unterrichts am herzen liegt, der halte ja die vier konzentrierenden Grundsätze sorgfältig geschieden von der Idee der "Aulturflusen", und helse vor allem, daß wenigstens jene bald zur allgemeinen Geltung gelangen. Wie der vorliegende Aufsatz zeigt, ift schon allein an diese m Punkte noch übergenug zu thun.

<sup>\*)</sup> Der "Berein für wissenschaftliche Päbagogit" möge sich das zu herzen nehmen.

\*\*) Beispielsweise sei nur an die denkwürdigen Berhandlungen des letzten Seminarlehrertages in Berlin (1880) über den Reinschen Bortrag (Präparandenund Seminarbildung) erinnert. Bei diesem Thema handelt es sich darum, ob der Präparanden-Lehrplan qualitativ vollständig (1. Grundsat) sein soll oder nicht, und ob der Seminar-Lehrplan monströs bleiben soll oder nicht; und das sind doch Fragen, die recht eigentlich zur Theorie des Lehrplans gehören und zwar zum AB C derselben.

Unfere Beleuchtung ber "Allg. Bestimmungen" ift beendigt.

Sie hat ergeben, daß in der didaktischen Anschauung dieses Unterrichts= gesetes die vier Hauptgrundsage der Theorie des Lehrplans leider sämtlich fehlen, famtlich — ohne Ausnahme.\*)

Der tiefere Ursprung der Mißstände im Reals und Sprachunterricht, die uns zu dieser Untersuchung veranlaßten, hat sich uns deutlich erschlossen. Die Fehler methodischer Art stammen, wie wir sahen, aus der Berleugnung des 3. Grundsates, der in erster Linie die gegenseitige Unterstützung von Sachs und Sprachunterricht fordert; und die Berklimmerung des Realsunterrichts in den eins und zweiklassigen Schulen schreibt sich her — teils aus der vorgenannten Quelle, teils aus der Berleugnung des 1. Grundsates, der allem voraus die Normalität des Lehrplans verlangt, also unbedingt und überall.

Allein wie bedeutsam diese Mißstände im Real- und Sprachunterricht auch sind, da volle zwei Drittel aller Lehrgebiete darunter leiden, so bilden sie doch nur einen kleinen Bruchteil berjenigen methodischen Mängel, welche die Ignorierung der sämtlichen Grundsätze der Lehrplans-Organisation zur Folge hat, — ungerechnet die gefährlichen Konsequenzen, welche sich sie Existenzberechtigung der Realien daran knüpfen. Diese Lücke\*) in den "Allg. Bestimmungen" ist in der That ein Gebrechen von wahrhaft kolossaler Tragweite. Es wird daher am Platze sein, die lange Reihe der Folgen übersichtlich vor das Auge zu rücken.

Aus der Berleugnung des I. Grundsates (Normalität) schreibt sich her:

- 1. Die Berkummerung des Realunterrichts in den ein- und zweitlaffigen Schulen;
- 2. die Unsicherheit der Existenz des Realunterrichts überhaupt. Ans der Berleugnung des II. Grundsates (Einheitlichkeit des Lehrganges in jedem zusammengesetten Fache);
- 3. im Religionsunterricht anstatt des einheitlichen Lehrganges drei resp. vier separate Lehrgänge;

<sup>\*)</sup> Denn die beiden Einzelpunkte, worin die "Allg. Bestimmungen" mit jenen Grundfätzen zusammentreffen — die Bollzahl der Lehrfächer und der sog. "vereinigte Sach- und Sprachunterricht" auf der Fibelstufe — find, wie oben gezeigt wurde, nicht aus der wissenschaftlichen Erfassung des Lehrplans heraus gedacht, sondern stammen aus andern Quellen. Dieses Zusammentressen ift zwar erfreulich, aber bloß etwas Zusälliges.

<sup>\*\*)</sup> Der Leser mag hier an meine frühere Außerung ("Der dibaktische Materialismus" S. 14. Ges. Schr. II. 2. S. 9) gedenken: "die Mängel der "Allg. Bestimmungen" liegen weniger in dem, was fie sagen, als in dem, was fie verschweigen." Er wird jetzt verstehen, wie dies gemeint war.

- 4. im humaniftischen Realgebiete zwei Lebrgange;
- 5. im naturfundlichen Realgebiete 3mei Lehrgange.

Abgesehen von den direkten Folgen dieses Auseinanderreißens zusammengehöriger Stoffe (indem einerseits kein einheitlicher Gedankenkreis entsteht und andrerseits die Stoffe sich gegenseitig nicht im Erkennen und Behalten unterftützen können), hat es auch noch die in direkte Folge:

6. daß bas Ubermaß bes Lehrstoffes begunftigt wird.

Da im Religionsunterricht, wo am schlimmften wider ben obigen Grundsatz gefündigt wird, dem einheitlichen Lehrgange noch andere als pädagogische hindernisse im Wege stehen, während im Realunterricht die Reform von der Pädagogist allein abhängt, mithin hier leichter durchgesetzt werden kann: so verdient auch noch die Rachwirkung ernstlich beachtet zu werden.

7. daß die irrige theologische Ansicht, welche im Religionsunterricht von einem einheitlichen Lehrgange nichts wissen will, durch das berzeitige, schlechte Beispiel des Realunterrichts in ihrem Irrtum gestärkt wird;

während umgekehrt auch dort die Reform fich bald vollziehen würde, wenn die Schulmanner den obigen Grundfat principiell anerkennten und fraft ihres padagogifchen Rechts im Realunterricht mit gutem Beispiel vorangingen.

Aus der Berleugnung des III. Grundsates (unterrichtliche Berbindung ber verschiedenen Lehrfächer):

- A. Berbindung von Sach- und Sprachunterricht:
  - 8. der Realunterricht tann von der mangelhaften Leitfaden-Methode nicht lostommen;
  - 9. der Sprachunterricht kann nicht zum vollen Litteraturprincip fortschreiten.

Abgesehen von den direkten Folgen dieser beiden Fehler (mangelhaftes realistisches Lernen und mangelhafte, dazu einseitige Sprachbildung), haben dieselben auch noch die indirekte Nachwirkung:

- 10. daß im Realunterricht das Stoffübermaß begünstigt wird;
- 11. daß im Sprachunterricht bas Übermaß ber Grammatit begünstigt wird;
- 12. daß im Sprachunterricht die Onomatit fehlt;
- 13. daß ber Begriff bes belletriftifchen Lefebuches nicht völlig aus feiner alten Berwirrung heraustommen tann:

was dann wieder jum Digbrauch biefes Buches verleitet

(f. ein- und zweiklaffige Schule), und noch andere trubfelige Dinge im Gefolge hat.\*)

- B. Berbindung von Sach= und Formunterricht;
- C. Berbindung ber facunterrichtlichen Facher untereinander.

[Da biese beiden Forderungen oben in der Untersuchung nicht näher zur Sprache gekommen find, so wollen wir auch hier daran vorbeigehen. Der Leser darf übrigens getrost dafür ein halbes Dutend Einzelmängel zu der laufenden Reihe hinzurechnen.]

Aus der Berleugnung des IV. Grundfates (centrale Stellung des Religionsunterrichts):

- 14. der religiös-stitliche Gedankenkreis des Zöglings bleibt zu isoliert und hat darum auf die andern Gedankenkreise zu wenig Einfluß; oder mit andern Worten: im Lehrplan fehlt unter den Maßnahmen für die Gesinnungs- und Charakterbildung gerade das, was in einem Gewölbe der Schlußstein ist.
  - Dazu fommt die Ronsequeng:
- 15. mit der Ignorierung des 4. Grundfates wird die paritätische Simultanschule, wo der Religionsunterricht isoliert steht, für ebensonormal erklärt als die konfessionelle, d. i. die einheitliche Schule.\*\*)

<sup>\*)</sup> Zwei diefer "Trübseligkeiten" sind oben in der Untersuchung mit Absicht nicht erwähnt worden, obwohl sie vor den Füßen liegen. Eine will ich hier wenigstens nennen: das bösartige Monopol-resp. Pfründen-System, dem die Schulbehörde bei den belletristischen Lesedückern die Thur geöffnet hat. (Andere Triebkräfte brauchen darum nicht ausgeschlossen die Thur geöffnet hat. (Andere Triebkräfte brauchen darum nicht ausgeschlossen die Thur geöffnet hat. (Andere Triebkräfte brauchen darum nicht ausgeschlossen zu sein.) Die zweite möge der Leser selbst such noch nicht sofort klar sein, wie denn das Monopolsystem mit der Nebelhaftigkeit des Leseduch-Begriffs zusammen-hängen könne. Nun, wenn er diese Berbindung berücke sindet — es ist eine gewisse irrige Borstellung von der pädagogischen (kulturpolitischen) Bedeutung des sog. Leseducks — dann hat er die ungenannte zweite Trübseligkeit. — Es giedt bekanntlich Einsichten in den Zusammenhang des Beltlauss, die nur da in den rechten Händen, d. i. fruchtbar sind, wo sie durch eigenes Nachdenken erworden werden.

<sup>\*\*)</sup> Hierbei sei aber nochmals darauf ausmerksam gemacht, daß der 4. Grundsatz nur dann halt und wirklichen Wert hat, wenn die drei übrigen Grundsätz seine Unterlage bilden. Ohne diese schwebt er in der Luft und ist nicht viel mehr als eine Phrase. Im Grunde ist er noch weniger als das, nämlich eine Phrase, hinter der ein Widerspruch, eine Lüge steckt; denn von einer Einheitlichkeit des Gesamtgedankenkreises reden im Interesse der religiösen Erziehung und daneben im Religion unterricht selbst das Gegenteil der Einheitlichkeit dulden — das reimt sich doch schlecht. Darum: entweder weg mit der Phrasenmacherei — oder man erkenne auch die paritätische Schule als normal an.

Mus der Berleugnung aller 4 Grunde gufammen:

Durch den 1. Grundsat wird die Bollzahl der Lehrfächer zwar proklamiert, aber noch nicht demonstriert; erst durch die brei folgenden Grundsate erhält die Bollzahl ihre Erklärung und Begründung. Wo daher alle vier Grundsäte fehlen oder auch nur die drei letztern, da hat das die Folge,

16. daß es bloß dem Zufall unterliegt, ob die Zahl der Lehrfächer glücklich voll gegriffen wird, oder eine Überzahl oder eine Mindergahl herauskommt;

wie letteres den ein= und zweiklaffigen Schulen auch richtig paffiert ift.

Daraus folgt ferner speciell für den Realunterricht in jetiger Zeit: 17. daß fein bidattifcher Rechtsboden bocht fowach ift, —

so fowach, bag es nicht einmal eines besonders ftarten Druckes von oben bedarf, um dieses Lehrfach mit allen seinen Leitfäden in den Abgrund finken ju laffen.

Diese Gefahr fteigert sich noch, weil die im Dienste der "Aug. Bestimmungen" stehenden Leitfäden tagtäglich geschäftig sind, durch die von ihnen verschuldeten Mängel im realistischen Lernen und im Lesen den Rechtsboden des Realunterrichts immer mehr zu unterminieren — bis er von selber einbricht.

Da haben wir übersichtlich vor Augen, was für einen Unterschied es macht, ob der Lehrplan laienhaft als ein purer Haufen von Lehrfächern, oder wissenschaftlich als ein organisches Geglieder begriffen wird. Hatte ich nun recht, oben zu sagen, daß jene Lücke in den "Aug. Bestimmungen" ein Gebrechen von eminenter Tragweite sei?

Noch eine Bemerfung wider Migbeutung oder Migbrauch — dann tonnen wir schließen.

Der vorstehende Auffat, zumal der letzte Abschintt, hat in den "Allg. Bestimmungen" eine lange Reihe schlimmer Mängel und Schwächen bloßgelegt. Aber nirgends ist in allgemeinen Ausdrücken, ins blaue hinein, getadelt worden; vielmehr wurden die gemeinten Fehler stets so bestimmt wie möglich bezeichnet und zugleich ebenso bestimmt die entsprechenden Reformen genannt. Gleichwohl mag es Leute geben, welche, dieweil sie zur Sache just nichts zu sagen wissen, jett wie weiland bei der Schulsverfassungskritit mich aus ihrem konservativspolitischen Aatechismus belehren wollen: es sei nicht patriotisch, an obrigkeitlichen Anordnungen, zumal an hohen, so mit einem Male die volle Blöße aufzudecken. Darauf ist meinerseits nur zu bemerken — nicht zur Berantwortung, bloß um meine

\* Meinung zu sagen: mein Gewissen will mit solchem Patriotismus nichts zu schaffen haben, der es fertig bringt, sauer füß und süß sauer zu nennen, und dessen Konservatismus darin besteht, alte Wißstände "wie eine ewige Krantheit forterben" und dadurch "Elend zu hohen Jahren tommen zu lassen". Daneben weiß ich wohl, was ein Christ der Obrigkeit und ihren Ordnungen schuldig ist, und bin allezeit bestissen gewesen, danach zu thun.

Bielleicht gebenkt aber ein sonderlich Kluger, der sich nicht so kurzer Sand abschütteln lassen will, mich zu inquirieren: warum denn meine Kritik samt den dringlichen Reformvorschlägen nicht früher gekommen wäre? warum sie erst ein ganzes Jahrzehnt hätte verstreichen lassen? — Wohlan, darauf soll ihm eine genaue Antwort werden, und ich denke, daß er dann auf ein weiteres Inquirieren gern verzichten wird.

Alles, was in der vorliegenden Abhandlung Sprace tommt, bas ift foon borlangft bon mir gur Sprage gebracht worden und zwar jofort nach dem Erfceinen der "Allg. Bestimmungen", und noch anderes dazu, was diesmal übergangen werden mußte (Lehrverfahren), und alles noch aus= führlicher als hier. Zuerst in den "Grundlinien einer Theorie des Lehrplans" (1873, Gef. Sor. II. 1), zu welcher Arbeit schon am zweiten Tage nach dem Erscheinen ber "Aug. Bestimmungen" bas Papier zurechtgelegt murbe. Das Buch mar, fo wie es vorliegt, in meinem Ginne noch nicht gang fertig: es fehlte das Rapitel von der Berbindung der sachunterrichtlichen Fächer untereinander; aber ich hatte Gile. Dem neuen Unterrichts= gefete brobeten viele Befahren, die bedrohlichsten aber lagen, wie ich mir sagen mußte, in seinen Fehlern und Schwächen. Da drängte es mich, fo viel als möglich dazu zu helfen, daß es wenigstens nicht durch feine eigenen Mängel wieder zu Fall tame. Das rudftandige Rapitel folgte fodann in dem Erganzungsauffate über "Die unterrichtliche Berbindung der Biffensfächer" (Ev. Schulbl., 1875, Gef. Schr. II. 1). Damit war die Theorie des Lehrplans, soweit fie mir fich erschloffen hatte, vollständig dargelegt. Wer alfo meine Stellung zu ben "Allg. Bestimmungen" in allem, was zur Theorie von der organischen Gliederung des Lehrplans gehört und daraus folgt, wiffen wollte: der konnte es aus der genannten Monographie sicher und genau erfahren. Dag die Anhänger der Regulative in der Schulinspektion, in den Seminarien und Bolksichulen, die doch von ihrem Standpuntte aus vieles an den "Aug. Bestimmungen" zu tadeln wußten und jede berartige öffentliche Rritit gewöhnlich forgfältig buchten, von

jenen meinen Abhandlungen auch nur Notiz genommen hätten, — davon 'ist mir aus ihrer pädagogischen und theologischen Bresse nichts bekannt geworden; wie denu andrerseits unter denen, welche die "Allg. Bestimmungen" freudig begrüßten, die Anhänger der Leitsaden-Wethode gleichfalls meistens teilnahmlos an jener Monographie vorbeigegangen sind.

Runmehr konnte ich mich zur Theorie des Lehrverfahrens wenden, um auch bei diesem zweiten Teile der Methodit meine Bedenken wider die von den "Allg. Bestimmungen" und ihren Erekutoren geduldete refp. gelehrte und protegierte Lehrweise darzulegen. Das ift geschehen — zunächst in der padagogifc-pfpcologifchen Abhandlung über "Die schulmäkige Entwicklung der Begriffe" (1877, Ges. Sor. I. 2), wobei zugleich die schulgerechten Lehr- und Lernoperationen (zur Durcharbeitung des Stoffes in jeder Lektion) entwickelt wurden. Sodann — da diefes schrecklich "theoretische" Elaborat, wie ju erwarten mar, an den bezeichneten Stellen erft recht feinen Anklang finden tonnte - in andringlicherer Beife in der Abhandlung: "Der didattische Materialismus". Hier wurde das, was in dem vorigen Auffane "theoretifch" über bas Lehrverfahren gefagt mar, nunmehr in aller Form auch fritisch angewandt - zwar nicht direft auf die "Aug. Beftimmungen", fondern auf die von den Schulbehorben gut geheißene und protegierte Lehr= und Auffichtspragis, natürlich unter Bortehrung der handgreiflich-anschaulichsten Charatterbeispiele. Die genaue Abreffe mar übrigens auch durch den Rebentitel "eine zeitgeschichtliche Betrachtung" unmiftverftandlich bezeichnet. - 3ch tann somit fur ben obigen Inquirenten auch bier nur wiederholen: mem baran lag, meine Stellung gu bem Lehr= verfahren ber "Allg. Bestimmungen" ju wiffen, bem war bagu bie ausgiebigfte Gelegenheit geboten.

So hat also nicht erft der vorliegende Auffat wider die Mangel der "Aug. Bestimmungen" Beugnis abgelegt; es ift dies vielmehr eint ganges Jahrzehnt hindurch und tenore und nach meinen besten Kräften geschehen.

Aus guten Gründen waren aber die ersten jener Publikationen der Form nach vornehmlich theoretisch-erörternder Art; eine Kritik in direkter Anwendung auf die "Allg. Bestimmungen" wurde mit Fleiß vermieden. Unter den damaligen Umständen war diese Form der Aufsätze gerade durch ihren Zweck aufs bestimmteste gewiesen. Dieser Zweck bestand eben darin, die durch die "Allg. Bestimmungen" gewonnenen Fortschritte festzuhalten, was aber nach meiner Überzeugung nur dadurch geschehen konnte, daß die daran hängenden Mängel möglichst bald weggeschafft wurden. Nun hatte aber diese neue Unterrichtsordnung principielle Gegner — aus allerlei

Grunden, und beren Bahl mar groß. Der Lehrerftand bagegen mußte in ihr einen großen Fortidritt erbliden im Bergleich zu den Regulativen, - auch icon im Boltefculreglement, noch mehr aber in den Bestimmungen fiber die Braparandens und Seminarbildung und in ber eingerichteten Reftorprüfung. 3hm mußte baber auch anliegen, die neue Boltsicul-Lehrordnung trop aller anhaftenden Schwächen principiell aufrecht ju balten. - icon barum, weil die anderen wichtigen Reglements barauf rubeten. Fiel jene, fo fielen diefe mit. Gine birette Rritit ber "Aug. Bestimmungen" von meinem Standpuntte aus, unter Aufdedung aller speciellen Mängel, hatte baber von andern Banden leicht zu 3meden benutt werden tonnen, denen ich gerade entgegenarbeiten wollte. Bei bem rein theoretischen Charafter meiner erften Abhandlungen mar biefe Gefahr jedoch nicht zu befürchten. Ich wußte nur zu gut, daß bie meiften Unhanger ber Regulative, jumal die theologischen und parlamentarischen, folde Schriften gar nicht einmal lefen. Wurden diefelben ba und bort boch gelefen, und fand man, daß bie darin erörterten Grundfate an ben "Allg. Bestimmungen" Rritit übten, fo tonnte auch nicht verborgen bleiben, daß biefe Rritit fich noch ftarter wider die Regulative tehrte. Bu Gunften ber alten Lehrordnung ließen fich alfo biefe Grundfate fclechterbinge nicht Bei Lefern anderer Art durfte getroft vorausgeset werden, verwenden. daß fie wußten, meine Reformvorschläge zielten in erfter Linie lediglich dabin. Die durch die neue Lehrordnung gewonnenen Fortichritte ju befestigen.

Aber auch noch von einer andern Seite her wurde ich gewiesen, jene Publikationen so einzurichten, wie es geschehen ist, und überdies mit dem Erstlinge derselben möglichst zu eilen, — beides eben im Interesse der "Aug. Bestimmungen" selbst. Als durch das neue Bolksschulreglement, wie ich lebhaft gewünscht hatte, die Bollzahl der Lehrsächer eingesührt wurde, während doch die notwendigen Borbeding ungen ignoriert waren — nämlich die Grundsäte der organischen Gliederung des Lehrplans und jene unerläßlichen Forderungen, welche ein gründliches Lernen an das Lehrversahren stellt: da sah ich vorans, daß bei der traditionellen Lehrweise und der traditionellen Schulaufsicht unvermeidlich ein greuliches Stoffübermaß nebst dem obligaten Hetzen, Stopsen, Plagen und Seuszen hereinbrechen würde.\*) Ich sah ferner vorans, daß dann viele Lehrer, und wohl gerade die besseren zuerst, bald dieses Stopsens und Plagens leid werden, aber dieweil ihnen die wahren Quellen des Übels unbekannt wären, den Grund in den hinzugekommenen Realien suchen würden, also

<sup>\*)</sup> S. bas Rabere in ber Schrift: "Der bibattifche Materialismus".

gerade ba, wo das Hauptverdienft der "Aug. Bestimmungen" liegt, mit dem dieselben fteben und - fallen. In der That, das neue Unterrichtsgefet bedurfte dringend bes Schutes und ber Stute - vom erften Tage an, aber nicht sowohl wegen ber Starte feiner Begner, ale wegen ber großen methodifchen Dangel, welche an den gewonnenen Fortidritten hingen, und wegen ber Schwäche seiner Freunde gerade auch im Lehrerftande. Darum beeilte ich mich, wenigstens biejenigen Rollegen, welche durch meine Feber erreichbar maren, auf die mahren Quellen ber ihnen brobenden oder bereits fühlbaren Übel aufmertfam zu machen - zuerft durch die Sauptschrift, die "Grundlinien", und bann fortgefest durch die folgenden Abhandlungen. Ich durfte zuversichtlich hoffen, daß schon die "Grundlinien" benjenigen Lehrern, welche biefes Schriftchen einer naberen Beachtung wurdigten, einen zwiefachen Dienst leiften murben. war ihnen durch den Aufschluß über die eigentlichen Ursachen der anrudenden Stoffüberburdung guter Rat angeboten, wie fie fich (durch beffere Einrichtung bes Lehrplans u. f. w.) wider jenes Ubel fcuten tonnten, soweit es die obwaltenden Umftande überhaupt zuließen. Das wollte in solcher Lage viel bedeuten, und schon diese Wirkung allein mar mohl bes Schreibens wert. Bum andern: wenn jenen Rollegen ber mabre, tiefere Sit ber Mängel in den "Allg. Bestimmungen" wirklich klar wurde, dann blieben sie auch davor bewahrt, durch blokes Lamentieren über das Lehrstoffübermaß (infolge des eingeführten Realunterrichts) den in der Bollzahl der Lehrfächer gludlich errungenen Fortschritt, der die Berbindung aller weiteren Fortidritte bilbet, wieder untergraben gu helfen. — wie dies leider anderwärts aus Unkenntnis, wenn auch vielleicht in guter Meinung, nur ju überreich geschen ift. Dag biefe beiben Wirtungen der "Grundlinien", wo fie wirtlich eintraten, eben auch den "Aug. Bestimmungen" ju gute tommen mußten, fagt fich von felbft.

Fragt man nach dem Erfolge der vorbeschriebenen zehnjährigen Bemithungen, so läßt sich, was den Lehrerstand betrifft, allerdings sagen, daß diese Arbeit nicht vergeblich gewesen ist. Wie aus öffentlichen Zeugnissen in Schulblättern und Konferenzen, und außerdem aus vielen Privatzuschriften hervorgeht, giebt es bereits eine nicht geringe Zahl von Lehrertreisen, welche den in den "Grundlinien" u. s. w. entwicklien methodischen Grundsähen in allem Wesentlichen zustimmen. Daneben giebt es freilich auch noch sehr viele Lehrer, welche nur die symptomatischen Übel kennen und darum lediglich die bekannte Klagesormel vom Stoffübermaß still oder laut herseufzen; und vielleicht ist die Zahl derzenigen nicht geringer, welche die Mängel der hergebrachten Methode (im Lehrplan und Lehrverfahren) auch nicht einmal fühlen, mithin die darin liegende Gefährdung der

"Allg. Bestimmungen" nicht merken, obgleich sie ihnen in dem Schickfale der ein- und zweiklassigen Schulen deutlich vor den Augen steht, — oder gar aus Indolenz sich gar nicht um diese Gefahr bekümmern. Im Blick auf diese Lehrerkreise muß allerdings dringend gewünscht werden, daß bald zahlreichere und tüchtigere Kräfte zum Schute der guten Sache mit eintreten möchten. — Was sodann die Schulbehörden betrifft, so ist meines Wissens in den seit 1872 ergangenen Unterrichtsverfügungen keine Andeutung vorgekommen, daß die von mir vertretenen Grundsäte des Lehrplans und des Lehrverfahrens dort Gehör und Anklang gefunden hätten. In den Kreisen der offiziellen Methodik schienen sonach meine im Laufe dieser zehn Jahre erschienenen didaktischen Schriften, obwohl sie gerade zum Schutze der durch die "Allg. Bestimmungen" gewonnenen Fortschritte gemeint waren, nichts anderes als "die Stimme eines Predigers in der Wüsse" gewesen zu sein.

Bei dieser Lage der Dinge mar flar, daß, wenn noch andringlicher als bisher an die hochnötige Fortbildung der "Allg. Bestimmungen" gemahnt werden follte, bann ber Weg ber biretten Rritit betreten werden mußte. Aus naheliegenden Grunden batte ich diefe Aufgabe am liebsten anderen, ruftigeren Rraften überlaffen. Go war auch mein Entschluß. mir durch eine besondere Beranlaffung diefe beschwerliche und unliebsame Schlugarbeit doch unter die Bande geschoben. Gin heimatlicher Lehrerfreis ersuchte mich zu Unfang ber letten Landtageseffton, für einen gewiffen 3med - von bem bier nicht weiter ju reben ift - eine Dentichrift ju verfaffen. Das ift geschehen. Als Manuftript hat ber Auffat leider Da er nun boch einmal geschrieben war, so bachte ich, nichts genütt. man tonne versuchen, ob er nicht im Drud etwas mehr Rugen ju ftiften vermöchte. In der vorliegenden Abhandlung haben die Lefer jene Dent. fchrift vor fich: nur ift bas ursprungliche Manuffript ftellenweise erweitert und bann im vierten Abschnitte burch bie entsprechende eingehende Beleuchtung der "Aug. Bestimmungen" erganzt worden.

"Db aber in der obigen Borführung so zahlreicher Mängel und Schwächen der "Aug. Bestimmungen" nicht auch eine starke Anklage steckt?" — Run, wenn das einer meint, dann möchte ich wissen, wo denn auf preußischem Boden diejenigen sind, welche sich moralisch berechtigt sühlen, eine solche Anklage zu erheben. Die Anhänger der Regulative unzweiselhaft nicht. Und die übrigen? Sie werden sich erst zu besinnen haben, was denn aus ihrer Mitte vor 1872 dafür gearbeitet worden ist, daß bei der Absassing der neuen Lehrordnung jene Fehler nicht hätten vorkommen können. Die Sache liegt doch, wie die vorauf-

jegungenen Trirrerungen jezengt jaden, einfich is. Wie Mangel, weiche wen vom Standbunkte der Themre des Lenuplans in den "Allg. Bestimmungen" mangemeien wurden. — in ind nache underes als ein Trotest uns inter Zeit. Ins undeseinens und den Regustiven in die neue Leguvordnung berüderigendummen wurde. Wie wur das mach inderes zu erwarten? In der Regulaniu-Arm haben die Semunare wurd zuerähren fahren der Vernamme wurde zuweichnen war. Das wer kenntagen gerühren wir der Verte. die ihnen wergeichteben war. Das wer dammels wes ührer Mitte urgend weiche Arregung und Bemiliung zur Foorbildung der Themre des Leburtans unsgegangen wire, — davon ift wenighens in der lieber meridien Twentlächfert mitze befannt proseden.

Bas mir befannt geworden ift, beffebt lediglich dmein, dass durt mein Dringen mit einen einbertichen Benraang im Religionskunterricht auf mehrinchen medricklichen Bideriprum fless und meine Empfehlung des vollen Literaturbrincipe im Sprichumerricht ignoriert murbe. Wenn nun bie Stellen, von mo ne Fortbillung der Baltmani-Merhadit in erfter Linie erwartet werden muß, dammis menigstens himidulich ber Theorie bes Leftenlans dem funiernativen laisner-aller midigten — von Lehrverfuhren mollen wir diekmal nicht reden — was ließ nich dunn von minder berufenen Stellen ermarten? Die mit Menarbeit betafteten Schulrate und die Barlamentarier darf man doch nicht für diese wiffenschaftlich-padaconnische Aufgabe in Anspench nehmen. Dazu waren Gerbarts Binchologie und Badagogik damale, wie ichon lange vorcher auf den prenfisschen Universitäten wie geachter, - Dagers Schriften vergeffen, auch unter ben Bollsichnilehreen ohnehin wenig befinnt geworden, - und Zillers erftes didaftisches Bert ("Grundlegung" z.) ericien erft 1865, um barab auf langere Zeit gum Labenhuten vernrieilt ju bleiben. Dag unter biefen Umfländen die einfame Stimme eines einfachen Schulblattichreibers bei den Unterrichtsgesetzgebern hatte ernftliche Benchtung finden follen, darf billigerweise vollends nuft bennipringt werden. - Erft 1872 tam betonntlich wieder etwas mehr Benegung in die pudagogifche Gedankenwelt. hier muß aber baran erinnert merben, mas banfig überfeben wird, daft in der ministeriellen Bolleichni-Quufereng alle methadifden Fragen ansbrudlich von ber Berhandlung ausgeichloffen maren.") Es ift

<sup>&</sup>quot;) Rur zuweilen wurden einzelne methodische Buntte, 3. B. beim Meligionsunterricht, gleichsam im Borbeigetjen turz berührt. In dieser Beise versucht ich
dacher beim Berhandeln über die Acalien auch etwas aus der Theorie des Lehrplans
einzustechten. Das oben mitgeteilte Schema der Lehrscher, welches an ihr unterrichtliches Ineinandergreisen symbolisch hindentet, war bereits dargelegt. Als aber
meine Auseinandersehung dazu überging, die wichtigken Lehr- und Lernaperationen

wirklich ganz naturgesetzlich zugegangen, wenn die "Allg. Bestimmungen" hinsichtlich der Theorie des Lehrplans genau in die Fußstapfen der Regulative getreten sind. Soll nun dieserhalb ein Borwurf. erhoben werden, so darf man ihn gewiß nicht ausschließlich an die nächsten Antoren der neuen Lehrordnung adressieren, nicht einmal vornehmlich; vielmehr haben noch sehr viele andere ehrenwerte Leute — oben und unten, rechts und links — darauf Anspruch, ganz besonders in den Seminarien.

Ein anderes wäre es, wenn davon die Rede sein soll, warum seitdem ein ganzes langes Jahrzehnt hat dahingehen können, ohne daß an jenen zahlreichen Mängeln der "Allg. Bestimmungen" auch nur ein Titelchen gebessert worden ist. (Bei den konservativen Regulativen wurde schon nach fünf Jahren — unter dem Minister v. Bethmann-Hollweg — eine Revisson vorgenommen.) Daß jene Mängel nicht genügend zur Sprache gebracht worden seinen, kann, wie die obigen Mitteilungen bewiesen haben, jeht nicht mehr geltend gemacht werden. Überdies steht diese mahnende Stimme, die zur Zeit der Regulative freilich eine sehr einsame war, schon längst nicht mehr allein. Im Berlause der letztern neun Jahre haben sich dem Ev. Schulblatte noch drei neue pädagogische Zeitschriften gesellt, welche die Grundsäte des organischen Ineinandergreisens der Lehr-

gu carafterifieren, um badurch ben Sinn jener ichematifchen Gruppierung ber Lehrfächer ju zeigen und namentlich die gegenfeitige Unterftütung von Sache und Sprachunterricht zu empfehlen, - ba bemertte ber Borfitende, daß bie Ronferens auf die Methobit nicht eingehen durfe, fondern diefe Fragen ben Technitern überlaffen muffe. Raturlich that es mir febr leid, auf ben berührten, fo tief eingreifenben Fragetompler nicht eingeben gu tonnen; allein ich mußte anertennen, baf ber Berr Minifter von feinem Standpuntte aus recht hatte. Aber auch bavon abgefehen, - welcher prattifche Erfolg mare von ber weiteren Auseinanderfetzung au erwarten gewesen, ba ein Thema, wozu ein Buch erforderlich ift, fich ja nicht in einer Konferengrebe abhandeln läßt? Rach Lage ber Dinge wurde etwa eine Beile barüber freug und quer bisputiert worden fein - mit bem mutmaglicen Ergebnis. bag bie von mir vertretene Anficht boch ichlieflich gang einfam geftanben batte. In ber That ichienen auch bie Schriftführer meinen bezüglichen Bemerkungen fo wenig Bedeutung beigelegt ju haben, daß in bem Prototoll nichte bavon ermähnt murbe, nicht einmal das leicht behaltbare Lehrplans-Schema. Rur in einem Berichte. ben eine Berliner Beitung bamale über die betreffende Sitzung brachte, fand fic auch die turge Rotig, bag ich eine "finnige" Gruppierung ber Lehrfacher vorgeführt batte. Ja mohl, - "finnig"; aber mas mar ihr Sinn? Der hatte eben nicht verftändlich bargelegt werden konnen. In ber That murbe es mich recht gefreut baben . wenn wenigstens jene "finnige" Gruppierung ber Lehrfächer burch einen gludlichen Bufall in die "Allg. Bestimmungen" hineingespielt worden mare; benn ich möchte glauben, daß bann mande nachdentfame Lefer biefem Ringerzeige in bie organifche Gliederung bes Lehrplans aus eigenem Antriebe weiter nachgegangen fein murben.

fächer mit Entschiedenheit vertreten.\*) Auch find in manchen andern Schulblättern wiederholt Artitel aus derfelbigen bidattifchen Anschauung heraus erschienen. Für die rasch zunehmende Berbreitung dieser Anschauung zeugt ferner — was in meinen Augen ein besonders erfreuliches Beichen ift - bag Billers "Grundlegung", worin biefelbe zuerft in wiffenschaftlichem Zusammenhang entwidelt wurde, nach überstandener Winterperiode so schnellen Absatz fand, daß das Werk jest schon seit längerer Zeit auf eine neue Auflage wartet. An beutlichen und mannigfaltigen Zeugniffen wider den Standpunkt, aus dem die beklagten Irrtumer der "Allg. Beftimmungen" entsprungen find, hat es sonach nicht gefehlt. Auch find die praktischen Folgen jener Irrtumer langft vielen Lehrern an den Lernresultaten fichtbar und bagu auch baufig noch auf anderem Bege übel Wenn daher jemand ob des langen zehnjährigen fühlbar geworden. "tonfervativen" Behenlaffens der Schulbehörde jest nicht mehr bloß tlagen zu durfen glaubt, fo weiß ich leider nichts dagegen gu fagen — wenn nicht etwa der oben erwähnte Umstand als Entschuldigung gelten tann, daß die Badagogit nun einmal die gehorfame Dienerin der Politit fein muß. Rur fragt es fich wieder, an welche offizielle Abreffe die Anklage gerichtet werden soll. Ich kann also nur wiederholen: soll ein Borwurf erhoben merben, bann verlangt jedenfalls die Billigkeit, bag er unter die Bielen, welche darauf ein Anrecht haben, proportional verteilt merde.

Doch laffen wir dieses Rapitel. Reben wir lieber davon, was um ber Schule und ber Lehrer willen für bie Sache felbft zu wünschen und von ber Schulbehörde zu erbitten ware.

Jedenfalls nicht eine sofortige befehlsmäßige Einführung der oben besprocenen Lehrplans-Grundsäte. Das Oktrozieren thut auf dem methodischen Gebiete nicht gut. Es giebt noch eine beträchtliche Anzahl von Lehrern, welche teils mit jenen Grundsäten nicht hinlänglich bekannt, teils über den einen oder andern Punkt noch nicht mit sich selbst im reinen sind. Hier haben zunächst die Seminarien ihre Aufgabe. Wer im Realunterricht seinen kompendiarischen Leitsaden nicht missen will, der behalte ihn, bis er es leid ist, und das Übermaß der Grammatik dazu. Und wer im Religionsunterricht und in den beiden Realgebieten lieber die herkömmlichen vielen Lehrgänge hat als einen einheitlichen, der behalte sie samt dem obligaten Stoffübermaß ebenfalls, bis er ihrer überbrüssigt wird.

<sup>\*) 1. &</sup>quot;Deutsche Blätter für Unterricht und Erziehung", von Mann, Langensalza.

<sup>2. &</sup>quot;Badagogifde Studien", von Dr. Rein, Seminarbireftor in Gifenad.

<sup>3. &</sup>quot;Die Erziehungsichule", von Dr. Barth, Schulbireftor in Leipzig.

Unfer Bunfc kann daher nur dahin gehen, daß die Bahn des gewiesenen Fortschrittes frei gegeben werde — für diejenigen, welche ste betreten wollen. Es wird sich dabei vornehmlich um die zwei Punkte handeln, wo bestimmte schulregimentliche Hindernisse im Wege stehen:

- 1. um Zulaffung ber vollen gegenfeitigen Unterftütung von Sach= und Sprachunterricht wozu dann namentlich gehört, daß anstatt des realistischen "kleinen Leitfadens" ein Realbuch mit ausführlicher Darstellung gebraucht und die Grammatik zu Gunsten der Onomatik entsprechend ermäßigt werden darf;
- 2. um Bulaffung eines einheitlichen Lehrganges in den drei sachunterrichtlichen Fächern also auch im Religionsunterricht.

Die übrigen Konsequenzen der vier Grundfate haben dann von selbst freien Weg, da ihre Ausführung faft gang dem Lehrverfahren zufällt.

In einen turzen San gefaßt, heißt das: Freiheit für die bezeichneten methodischen Fortschritte — zur Bertiefung der intellektuellen und Gesinnungsbildung.

Ob dieser Bunsch bald in Erfüllung gehen kann, weiß ich nicht. Ich will nicht prophezeien, benn es ist doppelt und dreisach mißlich auf einem Gebiete, dessen Entwicklung und Bege von fremden Mächten ab-hängig sind. Darf man davon absehen, dann ist mir unzweiselhaft: bevor das jetzt beginnende zweite Jahrzehnt zu Ende gegangen ist, werden die genannten Grundsätze aus der Theorie des Lehrplans in allen preußischen Seminarien gelehrt und in allen bessern Bolksschulen in Ubung sein — sei es mit Willen der "Allg. Bestimmungen", oder ohne sie. Die Regulative, die nicht reformiert sein wollten, haben nur noch acht Jahre über das erste Jahrzehnt hinaus bestanden.

Es hat mir einst tief in die Seele geschnitten, als bei einer Berhandlung in der ministeriellen Schulkonferenz der Autor der Regulative erregt herausstöhnte: "Es rast der See und will sein Opfer haben." Ich dachte dabei an die jenigen, welche seine Protektion genossen, aber nichts dazu gethan hatten, um dem Manne rechtzeitig aus seinen Irrtumern herauszuhelsen.

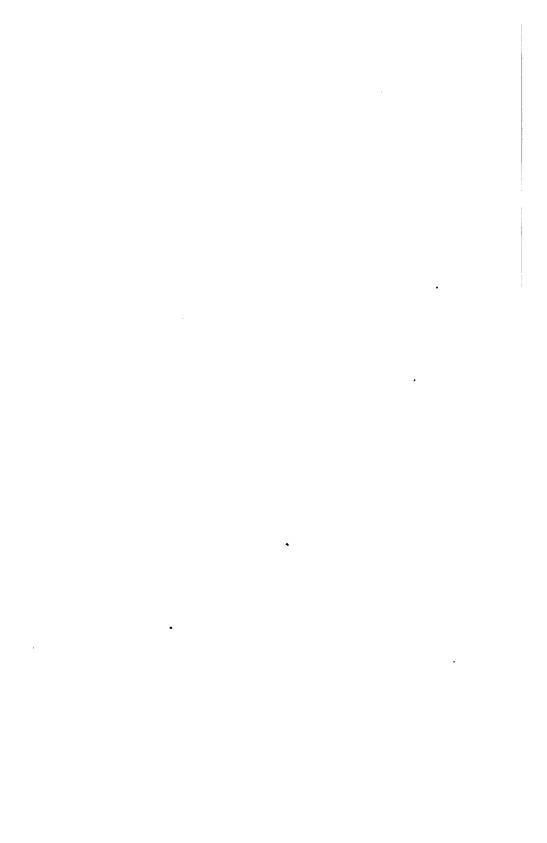

# Inhast.

|                                                              |           | Seite   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| I. Der heimatliche Anschauungstreis                          |           | 1-35    |
| II. Borschläge und Ratschläge aus der Schularbeit            |           | 37 - 81 |
| 1. Wie laffen fich die Borteile des Abteilungs-Unterrichts m | it denen  |         |
| des Einzel-Unterrichts verbinden — junachft im Rechnen       | (Evang    |         |
| Shulblatt 1867. S. 184 ff.)                                  |           | 39-53   |
| 2. Bemertungen über ben Zeichen-Unterricht (Evang. Schulbla  | itt 1881. |         |
| ⊗. 449 ff.; 1882. ⊗. 131 ff.)                                |           | 54-81   |

11.

# Land und Cente

## in der Seimat und in der Fremde

# heimat- und Weltkunde.

Geographie und Ratxifande, humanist um Gianie

Ein praktisches Handens für den Indernahr u ben fo, Vorloei auf der Stude vonn !. bas 14. fedige

L Tell: Committe.

(Bezüglich der übrigen Teile vergleiche was bat Rotuer a beine Konte

Dörpfeld, Real- u. Spragmiterifft. IL

• .

# Land und Leute

## in der Seimat und in der Fremde

ober:

# Heimat- und Weltkunde.

Geographie und Naturkunde, Humanistik und Geschichte.

Ein praktisches Handbuch für den Unterricht in den fog. Realien auf der Stufe vom 8. bis 14. Jahre.

I. Teil: Geographie.

(Bezüglich ber übrigen Teile vergleiche man bas Borwort zu biefem Banbe.)

### Inhalt.\*)

Erfte galfte: Das Land (in ber Beimat und in ber Fremde).

I. Zeil: Die Geftalt bes Landes (Geographie).

II. Teil: Die Ratur bes Lanbes (heimatliche Raturfunde). Zweite galfte: Die Leute (vorzugeweise in ber Beimat).

I. Teil: Der Menfc und bas bergeitige menfcliche Beben (humaniftit).

II. Die fruheren Buftanbe und Borgange im menfclicen leben (Ge- fcicte).

#### Inhalt bes I. Teils.

### Die Geftalt des Landes (Geographie).

- I. Der heimatliche Anschanungskreis (Schulbezirk).\*\*)
- A. Die natürliche Befgaffenheit bes Bobens (phyfifche Geographie).
- 1. Lettion: Die vier Simmelegegenben (Drientierung).
- 2. Lettion: Figur und Größe bes Anschauungefreifes.
- 8. Lettion: Die hybrographifde und orographifde Befchaffenheit besfelben.

- 1. Der Menich nach Leib und Seele (Anthropologie). (1. Mof. 1, 26, 27.)
- 2. Die menichliche Arbeit (Boltswirtschaft). (1. Dof. 1, 28.)
- 3. Die menschlichen Gefellschaften (Socialifit). (1. Mof. 2, 18.)
- 4. Die Leben sweise und die Sitten (Ethnographie).
- 5. Die geiftige Rultur (Religiofitat, Sittlichfeit, Bilbung).

Die in den nachfolgenden Blättern bargelegte methodische Beshandlung hat vornehmlich die 8. und 2. Klasse einer vierklassigen

1) Anm. des herausg. Später hat Dörpfeld bafür die Bezeichnung Gesellschaftskunde gemählt; vgl. den IV. Band, dem wir diese neue und reife Arbeit einverleibt haben.

<sup>\*)</sup> Die "heimat- und Weltkunde" oder die sogenannten "Realien" teilt man gewöhnlich in 3 Teile: Geographie, Naturkunde und Geschichte. Bei mir hat dagegen dieses Gebiet des Bolksschulunterrichts 4 Teile, nämlich außer jenen dreien noch einen Teil, der die dermaligen Zustände und Berhältnisse des menschlichen Lebens beschreibt, und den ich einstweilen kaute de mieux "humanistik") nennen möchte. Der Beweis dasür, daß dieser Teil ebenso nützlich und ebenso nötig ist wie irgend ein anderer, wird an seinem Orte zur Genüge geliesert werden. Zum vorläusigen Berständnis sei hier nur bemerkt, daß die "humanistik" in solgende 5 Abschitte zerfällt:

<sup>\*\*)</sup> Die Lektionen aus ber Seimatgeographie gehören bem fachlichen Inhalte nach eben fo gut in die Oberklaffe wie in die unteren Rlaffen: nur die Behandlung muß auf den verschiedenen Stufen verschieden sein, auch kann nicht ber gefamte geographische Inhalt dieser Lektionen schon in den unteren Rlaffen durchgenommen werden.

## B. Die Aulturbeschaffenheit bes Bobens (politifche Geographie im rechten Sinne).

- 4. Lettion: Die Rulturbeichaffenheit b. h. Die Beränderungen in feiner Beichaffenheit, welche burch bie Menichen hervorgerufen worden find.
- 5. Lettion: Das fartographifche Beichnen.

### II. Die Serne oder die meite Welt.

- A. Die Lettionen für die Mittelftufe refp. für die II. Rlaffe einer vierklaffigen Schule.
- 6. Lektion: a) Biederholung und Bervollständigung der Heimatkunde.
  - b) Die Erdoberstäche als Ganges oder die Erdkugel: die Erdteile und Sauptmeere.
- 7. Lettion: Europa: Die Lander, etliche Meeresteile, Rluffe und Die Sauptftabte.
- 8. Lettion: Biblifche Geographie: Borderafien, Agupten und Balaftina.

#### B. Die Lettionen für die Oberklaffe.

- 1. Lettion: Wieberholung und Bervollftanbigung ber Beimatgeographie.
- 2. Lettion: Wiederholung ber Lettionen 6 und 7 nebft einigen wenigen Ergangungen.
- 3. Leftion: Bieberholung ber Leftion 8 mit Bervollftändigung ber Geographie von Balaftina, bagu: Miffions geographie.
- 4. Lettion: Deutschland ber nordbeutsche Bund Preußen (nur bas Allernotwendigfte).
- 5. Lektion: Das Fluggebiet bes Rheins (genauer, befonders in hydrographischer und orographischer Sinfict).
- 6. Lektion: Die Rheinproving ber Regierungsbezirk Duffelborf (Anschluß an Die heimat).

### Geographie.

#### IV. Rlaffe (Untertlaffe einer viertlaffigen Soule).

- 1. Beimatsgeographie (der Anschauungsfreis):
  - A. Bupperfeld,
  - B. Barmen,
  - C. Barmen und die nächsten Orte.

20 Stunden.

2. Biblifde Geographie:

A. Gefdichtliche Lofalitäten. B. Ergangungen (Länder).

A. Teft. a) Urzeit:

Ararat

Armenien

b) Batriarcen: Ur, haran

Mesopotamien (Chaldaa)

Sichem , Bethel , Bebron Ranaan, Syrien

(Mamre)

Agypten

Agypten

Shule im Auge. Bas von dem geographischen Inhalte für die 2. und für die 1. Klasse aufzusparen ist, wird der Lehrer nach den eingestreuten Binken und zumal nach einem eigenen praktischen Bersuche leicht zu treffen wissen.

Borbanthal, Sobom, - Jordan, totes Meer Gomorra Morija, Berfaba Beb. Seir, Jabot Arabien 10 Stunden. Brov.: Jubäa, Samaria, R. Teft. a) Jugenbzeit: Nazareth, Bethlebem, Jeru-Galiläa . falem b) Lehrzeit: Rana, See Genegareth, Nain, Rapernaum c) Leiben 8 moche: Bethanien, Olberg, Gethfe- Plan von Jerufalem mane, Golgatha d) Auferftehung: Tiberias 10 Stunben. Geographie. III. Rlaffe.

### 2. Globus (alte Belt):

A. Barmen (Bieberholung).

a) Erdteile: Europa, Aften, Afrita.

1. Beimatsgeographie (Anschauungefreis und Umgebung):

B. Barmen und die nächfte Umgebung (Bieberholung). C. Die bekannten Orte bes nieber-bergifchen Landes.

- b) Meere: atlantifches Meer, indifches Meer, mittellanbifches Meer, nordliches Eismeer, fübliches Gismeer, großes Meer.
- 3. Biblifche Geographie:
  - A. Borber-Afien nebft Agupten (Aberficht): Biederholung und Ergangung:
    - a) Länder: Kleinaften, Armenien, Mejopotamien, Syrien, Kanaan, Arabien,
       Aaubten.
    - b) Flüffe: Euphrat, Tigris, Jordan.
    - c) Gebirge: Ararat.
    - d) Meere: taspisches Meer, schwarzes Meer, mittelländisches Meer, indifches Meer, totes Meer.

5 Stunden.

10 Stunben.

6 Stunden.

B. Kanaan (geschichtliche Lotalitäten): wie Klasse II, dazu: Moses und Israel: Sinai (Horeb), — rotes Meer (Schilsmeer), — Amalet, Edom, Moab, Arnon, Nebo, Gesilbe Moab, — Jericho, Gibeon, — Berteilung des Landes: Inda, Benjamin, Ephraim.

9 Stunben.

N. Teft.: wie Rlaffe V, dazu: Bhönizien.

Ergänzung.

bas römifche Reich:

- a) bie vorderaftatifden ganber,
- b) Agupten und Nordafrifa,
- c) Griechenland, Italien, Spanien und Portugal, Frankreich, Großbritannien.

10 Stunden.

### Erfter Teil.

## Die Gestalt des Landes (Geographie).

### I. Der heimatliche Anschannngskreis.

### A. Die natürliche Beschaffenheit des Tandes.

- 1. Lettion: Die vier himmelsgegenben (Richtungen),
  - a) Andeutung des Lehrmaterials:

Die Stelle, wo die Sonne aufgeht (im Frühjahr und herbst) = Oftpunkt (Morgen); — wo sie untergeht = Westpunkt (Abend). Beide Punkte durch eine gerade Linie verbunden, dann durch diese Linie eine zweite auf unserem Standpunkte rechtwinkelig gelegt, nun das Gesicht nach Morgen (Osten, Orient) gerichtet: so zeigt die Linie nach rechts den Mittagspunkt (Süden) und die Linie nach sinks den Mitternachts= punkt (Norden).

[Bemerkung. Der Lehrer gebrauche anfänglich nur die deutschen Ausdrucke: Morgen, Mittag u. f. w. Die fremden Worte: Often, Süden u. f. w. können später nach und nach eingeführt werden. Er mache aber darauf aufmerksam, daß die Namen: Morgen, Abend u. f. w. sowohl die Zeit bezeichnen, wann die Sonne aufgeht, untergeht u. s. w., als auch den Ort, wo sie aufgeht u. s. w.]

- b) Anwendung des Gelernten:
- 1. Wenn man mittags sein Gesicht nach der Sonne hin richtet, welche himmelsgegend liegt dann zur Linken? zur Rechten? vorwärts? hinterwärts?

Benn das Geficht nach Abend gekehrt ift, — wo liegt dann Morgen? Mittag? Mitternacht?

Wenn man abends nach dem Polarstern hinblidt, — welche himmelsgegend liegt dann zur Rechten? zur Linken? hinterwärts? 2. Wo hinaus fällt der Schatten, wenn die Sonne im Guden fteht? wenn fie aufgeht? wenn fie untergeht?

Wo steht die Sonne, wenn der Schatten fällt nach Abend? nach Morgen? nach Mitternacht?

3. Warum hat man eine Windfahne (einen hahn u. dgl.) auf dem Sause oder Turm? —

Woher tommt der Wind (und wohin geht er), wenn der Hahn nach Often steht? wenn der Windpfeil nach Suden zeigt? u. f. w. Wie heißt in jedem Falle der Wind?

Wie steigt der Rauch aus den Schornsteinen, wenn kein Wind ist?
— Wohin zieht er bei Oftwind? bei Westwind? u. s. w. — Woher kommt der Wind, wenn der Rauch zieht nach Norden? nach Westen? u. s. w.

Woher tommt der Wind, wenn der Hahn auf dem Turm nach dem und dem Orte (Haufe 2c.) blidt?

4. (Bedfel ber Standorte.)

Innerhalb ber Schulftube.

a) Wie liegt vom Mittelpunkt der Schulstube aus — diese Wand (oder Ede)? jene Wand? — Wohinaus steht das Lehrerpult? der Schrank?

Bohinaus fitt diefer Schuler? jener? ein britter? ein vierter?

b) Bohinaus fitt von Diefer Stelle (eines Schillers) aus - jener Knabe? ein zweiter? u. f. w.

In der nächften Umgebung ber Schule:

a) Die Schule als Stanbort bes Beobachters:

Wie liegt von der Schule aus — der Schulplat ? jenes Haus? u. s. w.

b) Irgend eine andere Stelle (Haus u. s. w.) als Standort: Wie liegt von dieser Stelle aus die Schule? jener Garten? u. s. w. Welches ist an jenem Hause die Ostseite? u. s. w.

In ber weiteren Umgebung.

- a) Der Schulort als Standpunkt: Wie liegt von unserm Orte jener Ort? jenes Feld? jener Bald? u. f. w.
- b) Ein anderer Ort als Standpunkt: Wie liegt von jenem Orte aus unser Ort? jenes Feld? jene Brude? u. s. w.

In welcher Richtung wandert einer auf dem Wege von Norden nach Often? — von Often nach Norden? Wie läuft die und die Straße von dieser Stelle bis zu jener? — In welcher Richtung fließt der Fluß (Bach) von diesem Bunkt zu jenem? u. s. w.

2. Lettion: Der Anschauungstreis (Schulbezirk) nach Figur und Größe.

[Bemerkung. Der Lehrer muß sich einen bestimmt abzus grenzenden Bezirk aus seiner Gegend merken, der als Anschauungstreis gelten kann und soll. Ist der Schulbezirk nach seiner Größe dazu geeignet, desto besser. Ist derselbe aber nicht allen Kindern dieser Altersstuse genau genug bekannt, so darf der Lehrer zunächst nur einen Teil — die nähere Umgebung der Schule — vornehmen, und erst bei der 5. Lektion, wo das kartographische Zeichnen auftritt, am Schlusse den ganzen Schulbezirk in den Rahmen der Karte mit ausnehmen. Reicht dazgegen die Anschauung der Schiller über die Grenzen des Schulbezirk hinzaus — z. B. in den Städten —, so mag der Anschauungsbezirk etwas ausgedehnt werden. In allen Fällen muß er sich einen bestimmten Distrikt wählen und zwar so, daß die Grenzpunkte und Grenzlinien den Kindern leicht bezeichnet werden können.

Selbstverständlich muß der Lehrer diesen Distrikt nach Figur und Größe, in hydrographischer und orographischer Hinsidet, namentlich auch — was eine spätere Lektion fordert — in volkswirtschaftlicher und socialer Beziehung vorher genau kennen, und ihn für sich sorgfältig kartographisch gezeichnet haben. Jede Unsicherheit des Wissens auf seiner Seite geht beim Unterricht auf den Schiller über.

Da in der 5. Lektion, wo der Anschauungstreis gezeichnet werden foll, das Material der 2. Lektion noch einmal vorkommen muß — wenigftens der Hauptsache nach -- so braucht der Lehrer hier noch nicht ängstlich dafür zu forgen, alle einzelnen Stude fest einzupragen. Man läßt fie mehr nur Revue paffieren, wobei jedoch auch ein bestimmter Unterrichts= zwed festzuhalten ift, nämlich ber, geographisch feben und geographisch fprechen zu lernen. Es handelt fich mithin vornehmlich barum, den Schülern eine gute Bahl geographifder Ausbrude verftandlich und geläufig ju machen. Dies darf indeffen nicht durch foulgerechte Defini-Der Lehrer foll diefelben ja wiffen, aber ber Schiller tionen geschehen. braucht fie nicht ju wiffen. Schulgerechte Definitionen geboren in diefem Face wie in den meisten andern Facern nicht einmal auf die Oberftufe; um fo weniger find fie auf der Mittelftufe am Blate. hier genügt es volltommen, menn ber Schüler bie Ausbrude richtig gu gebrauchen versteht, b. h. wenn er weiß, bas und bas Ding nennt man fo und fo. Die Borftellungen find bann fo weit geklart, bag bie Dinge bestimmt von einander unterschieden, nicht mehr verwechselt werden. Gine weitere Stufe ift die der deutlichen Borftellungen; es ift die Stufe, wo man ben Unterfcied amifchen ben Dingen nicht blog gefühlemäßig merten,

sondern auch gleichsam mit dem Finger darauf deuten, die Renn= zeichen der Dinge angeben kann. Das will schon viel sagen, denn höher bringen es selbst die gebildeten Erwachsenen selten in solchen Gebieten, die sie nicht wissenschaftlich durchgearbeitet haben. Dies wird denn auch im Durchschuitt das Ziel des schulmäßigen Unterrichts in der Oberklasse sein, da die dritte Stufe des Erkennens, die der klaren Borstellungen oder der eigentlichen Begriffe, eine streng wissenschaftliche Erfassung des Stoffes voraussest, dessen Probe die selbsterzengten sachgerechten Definitionen sind.

In unserem Falle, wo es gilt, die Rinder ber Mittelflaffe innerhalb ihres Anichanungetreifes geographisch feben und fprechen zu lehren, besteht das Lehrverfahren einfach darin, daß man den Schülern das ju mertende Ding geigt oder ben Ort, wo es zu feben ift, und ihnen bann ben Ramen fagt. Liegt gerade eine Reihe von abnlichen Dingen vor, 3. B. Bach, Flug, Strom, - Pfuhl, Teich, Landsee, - Fußsteig, Fahrweg, Landstraße u. s. w., so versteht es sich von selbst, daß der Lehrer die unterscheidenden Merkmale kurz bezeichnet und seine Worte von den Rindern turz wiederholen läßt. Auch empfiehlt es fich, später nachzufragen, ob die Unterschiede gefaßt find. Dan darf aber nicht fo fragen: "Bodurch unterscheidet fich diefes Ding von jenem?" - fondern umgetehrt, 3. B. einfach: "Wie heißt ein fliegendes Baffer, welches Meiner ift als ein Flug? wie das, welches größer ift?" — wobei dann schlechtmeg nur ber Name zu nennen ift. Go wenigstens in der Regel. Je zuweilen mag der Lehrer auch die schwerere Frage probieren, aber er darf nie vergeffen, welches bie eigentliche Lettion ift, nämlich folichtweg bie Sache und ihren Ramen zu merten.

Ich habe diesen letzteren Bunkt mit Fleiß hervorgehoben, weil manche junge Lehrer, und vielleicht auch ältere, gar zu viel schon auf dieser Stuse mit Fragen nach den unterscheidenden Merkmalen sich abgeben. Das heißt hier, sich selbst und die Kinder quälen, die Zeit an Aufgaben verschwensehn, die in ein späteres Alter gehören, und dagegen die Aufgaben versamen oder ungenügend lösen, welche gerade vorliegt. Hier in der Mittelklasse heißt die Lektion — der Lehrer präge sich das ja unverlierbar ein —: neue Dinge, Eigenschaften, Berhältnisse und Borgänge samt ihren Namen zu merken, sich diese Sach- und Wortvorstellungen sich er zu merken und einen reich en Borrat davon zu sammeln. So soll das Wissen und die Sprache bereichert werden, nicht anders. Für das Andere wird später Rat werden, wenn die Sprache auf jenem Wege reicher und namentlich durch Lesen und Memorieren gewandter geworden ist.]

a) Die Figur bes Bezirts.

Bunächft bezeichne der Lehrer die Stellen, welche als Grenzpuntte (Echpuntte) der Bezirksfigur gelten souten, und die Grenzlinien zwischen biesen Puntten. Läßt es sich machen, daß dabei ungefähr ein Rechteck oder Quadrat herauskommt, so ist dies desto besser, weil dadurch die Auffassung der Größe erleichtert wird. Nehmen wir diesen Fall an!

Fragen:

21.1

2:

-

12.

...

: 5

10

11.

...

۲,۰

: }

ببز

67

:: ::

;

出

9

ŗ,

ř

ľ

:

Benn wir uns in die Mitte diese Bezirkes gestellt denken, — welche Grenzlinie (oder welcher Echunkt) liegt nach Morgen? nach Abend? nach Mittag? nach Mitternacht? — Welches dieser Stücke liegt zwischen . Morgen und Mittag? zwischen Mittag und Abend? u. s. w.

Umgekehrt: Rach welcher himmelsgegend liegt die Grenzlinie zwischen dem und dem Echpunkte? u. f. w. — Nach welcher Richtung liegt der und der Echpunkt? u. f. w.

Belche beiden Grenzlinien find am längsten? welche am fürzesten? Oder find alle Grenzlinien gleich lang? — (Die Abschätzung geschieht nach bem Augenmaß.)

Welche Gestalt hat das Schulzimmer? (der Schulplat und irgend eine andere naheliegende rechtwinkelige Fläche?) — sind die 4 Grenzlinien gleich lang, oder sind 2 länger und 2 kürzer?

Eine Fläche jener Art heißt Quabrat; eine Fläche dieser Art heißt Rechted. — Wie viele Seiten haben beide? wie viele Eden? — Wintel: wie viele Wintel? wie heißt diese Art der Wintel? — (Es wird vorausgeset, daß in dieser Rlasse eine Zeit lang wöchentlich etwa eine Stunde ein geometrischer Anschauungsunterricht erteilt wird, — am besten mit dem Zeichnen verbunden. Sind in diesen Letztionen die obigen geometrischen Begriffe schon bekannt geworden, so hat der Lehrer in den geographischen Stunden eben keine Mühe damit; im andern Falle muß er die Ausdrücke kurz erläutern.)

Welche Form hat eine Fensterscheibe? das ganze Fenster? die Thur? die und die Wand? — die Oberfläche der Pultplatte? der Wandtafel? dieses Buches? eines Schreibheftes? der Schiefertafel? — Nennet noch andere Beispiele von Quadraten! von Rechteden!

Belche Gestalt hat die Grundfläche unseres Bezirks? — (Er sei ein Rechted): Welche Ausbehnung ift länger — die von Morgen nach Abend, oder die von Mittag nach Mitternacht? — die weitere Ausbehnung heißt Länge; die kurzere Breite. — Beige an den vorhingenannten Beispielen (Buch, Tischplatte u. f. w.) die Längenrichtung und die Breitenrichtung!

#### b) Die Größe bes Bezirte.

Hie seht ihr ein Stäbchen (oder Lineal); es ist ein Fuß\*) lang. Es ist durch Striche in 12 Teile geteilt; jeder Teil heißt ein Boll. — Wie groß ist ein ½, ½, ½ Fuß? wieviel Boll haben 2, 3, 4, 2½ u. s. w. Fuß? — Ein Schritt ist 2 Fuß lang; wieviel Schritte sind 6 Fuß? 8 Fuß? — Wieviel Fuß sind 3 Schritte? 5, 6 u. s. w. Schritte? 12 Fuß heißen eine Rute; wieviel Fuß hat ½, ½, ¼, ¼, ⅙ Rute? wieviel Fuß haben 2, 3, 4 Ruten? u. s. w. — 24000 Fuß oder 12000 Schritte oder 2000 Ruten = eine Meile. [Die vorstehensben (wie die zunächst nachfolgenden) Rechenoperationen mit den Maßen müssen eigentlich im Rechenunterricht oder im geometrischen Anschauungs-unterricht vorgesommen sein. Hier werden sie nur deshalb angedeutet, weil die geographische Lettion ihrer als Stüze bedarf.]

Eine Fläche, die ein Fuß lang und ein Fuß breit ist, ist ein Duadratfuß groß. Was ist nun ein Boll? eine Mute? eine Meile?

Messen wir jetzt die Länge und die Breite dieser Wandtasel! (Der Lehrer mißt mit seinem Fußmaße.) Wieviel Fuß ist sie lang? (3'), wie breit? (2'). — Berechnen wir jetzt die Größe der Fläche! Wenn die Fläche 3' lang und 1' breit wäre, wieviel Fuß würde sie groß sein? (Der Lehrer zeichnet diese Quadrate an der Längenseite der Tasel.) Wenn sie 3' lang und 2' breit ist? (Der Lehrer zeichnet auch die zweite Reihe der 3 Quadrate.)

In derfelben Weise zeige er jett an einer Figur von 1, 2 und mehr Fuß, wie man die Zahl der Boll berechnet, — in derselben Weise d. h. durch Zeichnen von Boll-Reihen in die Figur, so daß das Rechnen eben nur ein Zählen ist.

Jest wird die Bodenfläche der Schulftube gemeffen und berechnet. Sie sei 25' lang und 20' breit, — wieviel Tug enthält sie? — Der Schulplatz: er sei 40' lang und 20' breit; wie groß ist er? — Die Grundfläche des Schulhauses: 50' lang und 25' breit; wie groß? Wie-vielmal so groß als die Wandtafel ist: der Fußboden? der Schulplatz? die Grundfläche des Schulhauses?

Sodann gebe der Lehrer die Länge und Breite eines rechtwinkeligen Gartens, Ackers, Waldes, — einer bekannten zusammenhängenden Reihe von Ackern erst in Fuß, dann in Schritten und Ruten an, und lasse die Größe (in Suß, Schritten u. s. w.) berechnen; — weiter die Größe

<sup>\*)</sup> Die alten Mage find abfichtlich unverändert beibehalten. S. bas Borwort. Der Berausgeber.

biefer Grundstude mit der Eröfe des Schulplates vergleichen. (Sehr nütlich ift bei allen diefen Meffungen und Berechnungen von der Schultafel anfangend — eine vorhergehende Abschätzung der Länge, Breite und des Quadratinhaltes nach bem Augenmaß.)

Größe des gangen Bezirks. Die Länge = ? (in Fuß, Schritten, Ruten, Meilen); die Breite = ? — Wieviel Fuß, Schritte u. f. w. enthält er? (Ift der Bezirk gebirgig, so wird angenommen, er bilde eine ebene Fläche. Der Unterschied zwischen dieser hypothetischen und der wirk- lichen Größe kommt in der Oberklaffe zur Sprache.) — Bergleichung der Größe des ganzen Bezirks mit den vorhin berechneten Flächen (Schulplat, Acker u. s. w.).

[Es wurde oben angenommen, der Bezirk bilde ein rechtwinkeliges Biereck. Läßt sich der Anschauungskreis nicht in dieser bequemen Form abgrenzen — was in der Regel der Fall sein wird —, so braucht man doch nicht gänzlich auf die Berechnung (und Abschäuung) eines größeren Flächenraums zu verzichten. Innerhalb des großen Distriktes kann ja eine ziemlich große rechtwinkelige Fläche bezeichnet und an dieser die Berechnung vorgenommen werden. Die Größe des übrigen Flächenraumes wird dann nach des Lehrers Angabe einfach hinzugezählt. — Schließlich sei noch besmerkt, daß bei all den vorgekommenen Berechnungen (vom Schulplatze bis zum ganzen Bezirke) nicht blind gegriffene Zahlen, sondern die wirkliche Länge und Breite angegeben werden müssen. Der Lehrer muß sich eben vorher in den Besitz des statistischen Materials setzen, was auch ohne große Mühe geschehen kann. Im Notfalle helse er sich durch ein Messen nach Schritten; dann kommt er dem richtigen Maße wenigstens nahe.

Aber noch eine. Wenn auch angenommen werden barf, daß die Kinder in ihrem Anschauungetreise manchmal umhergewandert und darum im allgemeinen darin bewandert sind, so wird doch häusig viel daran fehlen, daß fie die Dinge so genau gemerkt haben, um auf Fragen nach Figur, Richtung und Größe, oder nach hydrographischen und orographischen Objekten (die in der nächstfolgenden Lektion vorkommen), fichere Antworten geben ju tonnen. Der Lehrer muß daher ihrem ungenugenden Wandern und Beobachten durch gemeinsame Beobachtungen zu Hulfe kommen und ju diesem Ende por Beginn diefer 2. Lettion in Begleitung der Schuler einige geographische "Entdedungereisen" im Bezirte vornehmen, - felbstverständlich aber nicht mit bem gangen Saufen auf einmal, fondern mit einzelnen Abteilungen. Es wird dabei nicht barauf ankommen, alles Mögliche befehen zu laffen, sondern den Rindern fur das, mas im nachftfolgenden Unterricht zur Sprache tommt, das Auge zu öffnen. Es muffen baber instruttive Stellen und Wege aufgesucht werden. Ift g. B. Die

Gegend gebirgig, fo wird es fich vor allem empfehlen, 3 bis 4 Sobenpuntte aufzusuchen, damit bas Terrain von verschiedenen Seiten ber fich darftellt. Nur fo tann julett das richtige Bild von der Konfiguration des Bezirks im Geifte des Schulers fich bilden. Bahrend er nun unterwegs icon die Rinder auf vortommende Einzelheiten aufmerkfam macht und beren Namen fagt, wie Teich, Pfuhl, Sumpf, - Bach, Nebenbach, Duelle, - Erhebung, Bugel, Berg u. f. m., muß auf jenen Sobepunkten einiges auf der Orientierungslettion wiederholt werden. 2. B. wie liegen vom augenblicklichen Standpunkte aus die und die Stellen? u. f. w. -Wie liegen vom Mittelpuntt des Gefichtstreises aus die und die Stellen? u. f. w.; - sodann ift namentlich auf die Richtung ber vor Augen liegenden Thäler und Seitenthäler, auf ihre Enge oder Beite, auf die größere oder geringere Bobe der umgebenden Berge, auf ihre steile oder weniger steile Abdachung u. f. w. aufmerkfam zu machen, und endlich noch darauf hinzuweisen, wo Balber (Sochwald und Rieberwald), Ader, Beiden und Biefen find. Diefe Erturfionen mit den Rindern wollen mit aller Sorgfamteit behandelt fein. Die ersten fünf Lettionen bilden bas wichtigste Stud der Geographie, und hier wieder muffen die Ausgange bas eigentliche Fundament liefern; wo fie fehlen, da fehlt diefem Unterricht gar viel von feinem Charafter als Anschauungs= unterricht. Man betrachte also die Extursionen nicht als Zeitverschwendung; aber man behandele fle auch fo, daß fie es nicht merben.]

- 3. Lettion: Die hydrographische und orographische Beichaffenheit bes Bezirts.
  - a) Die Gemaffer.

Auf Befragen des Lehrers wird von den Schülern angegeben, mo fich im Bezirt befinden:

- a) ftehende Gemäffer,
- B) fliegende Gemaffer,

wobei zugleich die nachstehenden einschlägigen Ausdrücke turz zu erläutern find; — NB. wenn das, was fie bezeichnen, im Anschauungskreise der Kinder wirklich vorhanden ist, oder leicht veranschaulicht werden kann.

Beiher (Teich), Landsee, - Meer;

Lache, Pfuhl, Sumpf, Moor, - (Bruch);

Quelle, Bach und Rebenbach, Flug und Rebenflug, Strom;

Bafferfall, — Mundung, — Graben, Ranal, — Schleuse, — Stauung (Schlacht oder Stiegde);

Ufer, rechtes und lintes, - Bett, - Damm (Deich), Aber-

Fluggebiet, Bafferfcheide;

Gefälle; — das Wasser schleicht, strömt, wird reigend, fturzt (Basserfall);

seicht, tief, — schiffbar, — Hafen; Furt, Fahre, — Steg, Brude;

Infel.

Bur Andeutung des Lehrversahrens mögen einige Fragen hier stehen: Wo befinden sich in unserem Bezirke Teiche (Weiher)? Wieviele im ganzen? — Welche sind am größten? in welchen ist das Wasser klar, in welchen trübe (schmutig)? Warum? Wie nennt man diese letzteren? — Wozu können die Teiche (Sammelteiche) an fließenden Gewässern dienen? (3. B. zum Bewässern der Wiesen, oder zur Fischzucht, oder zu gewerbslichen Zwecken) u. s. w.

Wie wandert einer, welcher neben dem Fluffe in der Richtung geht, wohin der Fluß fließt (oder: welcher mit dem Waffer geht)? (abwärts). — Wie der, welcher gegen den Lauf des Waffers geht? (aufwärts). — Wenn man auf einer Brude steht und flußabwärts schaut: wie nennt man dann das Ufer zur rechten Hand? das zur linken Hand?

Warum fließt das Wasser an einer Stelle schneller als an der andern? Wie muß überhaupt der Boden beschaffen sein, wenn das Wasser abfließen soll? — Wann fließt es gar nicht ab?

Wie heißen die Stellen, wo das Regenwasser auf Wegen und Straßen stehen geblieben ist? wo Wasser in größerer Menge sich ansammelt und keinen Absluß hat? wo der Erdboden von stehendem Wasser so reich ist, daß man beim Betreten dieser Stellen tief hineinstnikt? u. s. w.

Belde kleineren Bäche fließen in jenen größeren Bach? Welches ist nun der Hauptbach? wie heißen die andern? — Bohin fließt das über-flüssige Regenwasser (oder Brunnenwasser) an der und der Stelle? an jener Stelle? u. s. w. (hier müssen viele Stellen und Flächen genannt werden.) Welchem Bache gehört also das überflüssige Wasser auf diesem Raume? auf jenem Raume? Ieder unserer Bäche hat mithin über eine gewisse Strecke Landes zu gedieten, daß ihm das überflüssige Wasser zusließe: wie weit reicht das Gebiet dieses Nebenbaches? wie weit jenes Nebenbaches? In welchen Hauptbach nüssen diese mit ihrem Gebiet ihr Wasser abliesern? Welcher Bach ist demnach gleichsam das Haupt (der Gebieter, Oberherr) über diesen ganzen Raum? Welche Teile unseres Bezirks sind diesem Hauptbache unterthänig (oder: wie weit reicht sein Gebiet)? Wohin muß dieser Hauptbach selbst sein Wasser wieder abliesern? u. s. (Die genauere Abgrenzung der Bach= und Flußgebiete und der Wasserschie ist erst beim Kartenzeichnen an seiner Stelle. Hier

handelte es fich bloß um das nötigste Rennen und Berftehen der betreffenden Ausbrücke.)

Wie breit ift der Hauptbach an der und der Stelle? der Fluß? — wie tief (durchschnittlich)?

Wie lang und breit ist jener Teich? der Landsee? - wie tief?

Wie rafch fließt bas Waffer jenes Baches (ober Fluffes) — fcneller ober langfamer als ein Menich geben tann? (Merkzeichen: ein Papiersiciffichen). — Warum ift die Oberfläche bes Bachwaffers nicht ganz eben?

b) Berge, Thaler, Ebene.

Andeutungen für das Lehrverfahren :

Welches find die höchsten Buntte (Berge) in unserem Bezirte? — in unserem Gefichtstreise, wenn wir auf jenem Berge fteben?

Wo ist die niedrigste Stelle (eines Thales) im Bezirk? woher weiß man das, ohne zu messen? Wo sind Stellen (Berge) von mittlerer Höhe?

Wo befinden fich Anhöhen, welche nicht fo hoch find, daß fie Berge heißen könnten? wie nennt man dieselben? Wie unterscheidet fich ein Berg von einem Sügel?

An welchen Gegenständen nennt man den unteren Teil "Fuß"? (Tisch, Denkmal u. f. w.) Wie heißt der untere Teil eines Hügels oder Berges? Nennet Stellen (Häuser u. s. w.), die am Fuße jenes Berges liegen!

Wie nennt man die Seiten eines Berges oder Higels? warum? — Welchen anderen Namen hat man für "Abdachung"? (Abhang). — Wie heißt die höchste Stelle eines Berges? wie die höchsten Punkte eines langgestreckten Berges? (warum?)

Wie heißt die Bertiefung zwischen zwei Bergen? Wie nennt man ein enges Thal? — Wo befinden sich in unserm Bezirke Hauptthäler? welche Neben- (Seiten-)Thäler haben sie? Wo ist jenes Thal am engsten? wo am weitesten (breitesten)? —

Welche Saufer ober Gehöfte unferes Bezirks liegen auf bem Gipfel eines Berges ober eines Sitgels? welche auf einem Bergruden? welche am Abhang? auf einer Abstufung des Berges? — Welche an der Norde, Sib-Seite 2c. eines Berges? — im Thal (im Grunde)?

Welche Stellen (und welche Seiten) der Berge sind mit Wald bewachsen? wo mit Hochwald? wo mit Niederwald (Sträuchern und Heide)? — Wo hat man meistens die Acker (Felder) angelegt? wo die Wiesen? — (warum?)

Auf diese Beife werden nach und nach die folgenden orographischen Ausbrude erläutert. Wie oben fcon bemerkt, muß ber Lehrer, wenn

mehrere Ausbrude vorgekommen find, diefelben an die Wandtafel ichreiben — aber in geordneter Reihenfolge — und fie später von den Schülern wiederholt (in derselben Ordnung) abschreiben lassen. Die Gipfelund Abdachungsformen werden im Profil an die Tafel gezeichnet.

Erhöhungen: Sügel, Berg, - Gebirge;

Bug des Berges, Abbachung (Abhang), Gipfel, Bergruden;

fteil, faufte Abdadung, fentrecht abfallend, abgeftuft, überhängend.

Bertiefungen: Thal, Shlucht, — Hauptthal, Nebenthal, Thalkessel, — Abgrund;

breites, enges, tiefes Thal; Ebene.

Bergleichung ber Bohen und des Gefälles (hier an einem beftimmten Beispiele):

Die Schulstube ift hoch = 14'.

Das Schulhaus bis jur Giebelfpige = 50'.

Der Rirchturm = 180'.

Fragen: Die Schulftube ist wievielmal so hoch als ein Mann  $(5^{1/2})$ ? das Schulhaus wievielmal so hoch als die Stube?

Wieviel Shulhaufer mußten aufeinander gestellt werden, bis fie so hoch waren wie der Rirchturm? Wieviel Manneshöhen find in der Sohe des Rirchturms enthalten?

Der Gipfel des Barmer Berges (im Süden) liegt ungefähr 500' über dem Bupperfelder Rirchplate: wieviel Kirchturme mußten aufeinander geset werden, bis die oberfte Spite dem Gipfel jenes Berges gleich ware?

über dem Meeresspiegel liegt:

Remscheid (Scheider Höhe) = 1172'. Der Barmer Berg = 1001'.

Der mittlere Wafferstand der Wupper Der mittlere Bafferstand bes Rheins = 764'an der Buppermundung  $= 106^{\circ}$ in Budesmagen am Ritterehauser Bahnhof = 492' bei Duffeldorf 824 am Barmer Bahnhof = 474' in Ruhrort 62' = 47'in Sonnborn = 404'in Befel an der Burg = 281' in Emmerich 314

in Opladen = 161'. Rheinmundung ins Meer = 0'.

Fragen: Wie hoch mußte ein Luftballon an der Rheinmundung (am Meer) steigen, um der Rheinhöhe bei Emmerich gleich zu sein? um der Rheinhöhe bei Ruhrort, zu Duffeldorf, an der Wuppermundung gleich zu sein? — um endlich der Höhe des Remscheider Berges gleich zu sein? —

Wieviel Fuß liegt Remscheid höher als der Barmer Berg? als Barmen? als Sonnborn? Burg? Opladen? Duffeldorf? Wefel? u. f. w. Wieviel Fuß fällt die Wupper von Hudeswagen bis Barmen? bis Sonnborn? u. s. w. Wieviel Gefälle hat die Wupper von Barmen bis Elberfeld? Sonnborn? u. s. w.

Wieviel Gefälle hat der Rhein von der Buppermundung bis Duffels dorf? u. s. w.

Der Bupperlauf von Rittershausen bis Elberfeld beträgt = . . . . Fuß; das Gefälle auf dieser Strede ift . . . Fuß: wieviel beträgt die Sentung (das Gefälle) auf ein Fuß Länge? (So vergleiche man auch andere Streden der Bupper und des Rheins.)

[Eine schöne und instruktive Arbeit ware es, wenn ein paar Knaben eine Relief-Darstellung des Bezirks etwa an einem Sandhaufen auf dem Spielplaze versuchten.]

#### B. Die Kulturbeschaffenheit des Tandes.

4. Lettion: Die Rulturbeschaffenheit des Bezirts, d. h. bie Beranderungen an seiner natürlichen Beschaffenheit, welche durch bie Menschen hervorgerufen worden find.

Diefe Beränderungen laffen fich nach ihrem Urfprunge und ihren Zweden in folgende Gruppen ordnen.

Unstalten oder Ginrichtungen burch und für

- 1. die Unfiedelung:
  - a) jum Wohnen und Bergen: Wohnhäuser, Zelte Gehöft (Beiler), Dorf, Stadt —
  - b) zum Sout wider Uberfdwemmung : Deiche (Damme);
- 2. die Landwirtschaft:
  - a) urbarer Boden: Garten, Ader, Beiben, Biefen; gepflegter Bald;
  - b) Gebäude : Scheune, Stall;
- 3. die Gemerbe:
  - a) Erdarbeiten: Bergwerke, Steinbrüche, Sandgruben, Torfgruben; gruben; am Wasser: Sammelteiche, Gräben, Stauungen (Schlacht), Schleuse (Schütt);
  - b) Gebande: Wertstätten, Fabriten;
- 4. den Bertehr:
  - a) zu Lande Bege: Fußsteig, Fahrweg, Landstraße Eisenbahn, — (Tunnel, Biadult) — Gebäude und Pläte: Wirtshaus, Sasthof, — Warenlager, Laden, — Markt;

- b) am Baffer: Steg, Brude, Kanal, Hafen, Schleufe Landungsplat;
- 5. die gemeinnütigen Anstalten (durch Rirche und Staat, oder durch Privat-Gemeinschaften):
  - a) für firchliche Zwede: Rirche, Rapelle, Rlofter, Rirchhof;
  - b) für Jugendbildung: Elementarfcule, höhere Schulen, Universität, Fachschulen;

Rettungs-, Taubstummen-, Blinden-, Blödfinnigen-Anstalt ; — Tiergarten, botanifder Garten ;

Turnplat, Schwimmanftalt, Reitschule.

- c) für Arme und Sillfsbedürftige: Armenhaus, Baifenhaus; -
- d) für die Bermaltung: Rathaus, Regierungsgebäude; -
- e) für den Kriegsschut: Raserne, Festungswerke, Zeughaus; Exerzierplat, Schießplat;
- f) für den Rechtsschutg: Berichtsgebaude, Gefängnis; -
- g) für die Gesundheitspflege: Apothete, Krantenhaus, Frrenhaus; —
- 6. Anstalten für gesellige Busammentunfte und Bergnügungen: Gesellichaftshaus, Theater, Schützenzelt, Tanzfaal. —

Bemertung: Bas in diefer Lettion jur Sprace tommen muß, ift in der vorstehenden Überficht angedeutet. Selbstverständlich durfen aber nur folche Dinge erwähnt werden, die im Begirt gu feben find, - ge= nauer: welche die Rinder entweder bereits gefehen haben, oder auf die man fie aufmertfam machen tann. Die Behandlung zielt hier nicht auf eine forgfältig analysierende Betrachtung des einzelnen Objettes als eines ifo= Lierten einzelnen. Der vorliegende Unterricht ist zwar Anschauungs= unterricht, aber nicht zu bem 3med, um auf Fachwiffenschaften (Baufer-, Bege-, Festungsbau, oder auf die Landwirtschaft und Technologie) vorzubereiten, fondern er ift der Anschauungsturfus der Beographie. Diefe beiden verschiedenen Befichtspuntte haben manche fonft gute Sandbucher für den Anschauungeunterricht, g. B. das von Sarder, nicht ftreng genug auseinander gehalten, und barum die Rinder mit Betrachtungen und Untersuchungen behelligt, die hier gar nicht am Plate find. trefflichen Barder fieht in der That manche Lektion dem Inhalte nach fo aus, wie wenn fie fur die Borbereitungeflaffe biefer oder jener Fach= foule bestimmt mare. Man halte baber ja feft, mas bie Sauptfache ift, und forge, daß fie an ihrem Orte recht gelernt werde. Uberfouffiges, nicht dahin Behöriges berbeigieben, beißt nicht grundlich verfahren, sondern verwirren und den Sang aufhalten. Diese unzeitige und unechte Grundlichteit gleicht einem wigbegierigen oder neugierigen Boten,

ŭ:

۲,

ber unterwege alles, mas ihn intereffiert, beguden mil unt inieging mi feinem Anftrage zu spit tommt. Es fit über bei bem gengenere fer Anichanungsturins noch ein besanderer Unnfant im Swie, der eine eine gehende Betrachtung ber Einzelheiten abmeift: Die Objeffer breief Beibieret sichen niemich nicht anneceelbar voor den Angen der Linder. Diese Ihnericht bet es deber nicht mit einem wirklichen Anschauen, immern nur mit einer Repetition des bereits Angeichnuten zu thun. Wein mar ber Seiner an tief in die Soche ein - etwa io, das ein Bonernhauf aber eine Bertier u. i. w. umfintlig beidrieben werben foll - je reffeer, von einest Lubefranten zu irrechen und baburch im ein aberflächliches Deuten zu gewöhnen, oder eber er verheit zu viel Zeit, wenn feine mindliche Beichreibung die Anichanung eriegen will. In der norliegenden geographishen Lettion erfordern die einzelnen Dinne nicht meniner und nicht mehr Beit, als nitig ift, um fie voneinander untericheiben und els für begimmte 3mede berechnet ertennen gu ffenen; in weiteren ift Die richtige Ordnung ber Borftellungen, wie die ofine Therficht fie giebt, eine große Hanprinche, und endich, wie meinfinch bemertt. Des Epredenlernen.

Andeniung Des Lehrberfahrens.

Fragen: Denken wir uns, in unferem Bezirke wohnen und keine Menichen; stellen wir uns vor, wie es dann hier andichen würde. Sas würde vorhanden sein? Erstlich Onellen, Bache, Stüffe, Teiche, Sandseen, Stimpfe n. s. w.; dann Berge und Thäler. Der Boden mare bedecht mit wildem Urwalde, hier und da mit Grasplägen, Seide und Sumpf. So sieht es noch in manchen Gegenden and, mo teine Leute hingewandert find. Sehen wir unn zu, was alles durch die Menichen verändert worden, was nen hinzugefommen ist!

1. Wenn Menschen zuerst in eine Gegend kommen und da wohnen bleiben wollen, so sagt man: sie lassen sich dort nieder, — sie siedeln sich an. Um aber da bleiben zu können, müffen sie vor allem sich selbst und was sie bereits an Aleidern, Geräten und Lebensmitteln besitzen, vor Wind und Wetter zu schützen, zu bergen suchen. Was errichten (bauen) sie deshalb?

In der biblischen Geschichte haben wir auch von Leuten gehort, die teine Wohnhäuser hatten; es waren umherziehende hirten, die teine sesten Gebäude brauchen konnten (Abraham u. s. w.). Wodurch suchten diese sich und ihre häusliche Habe vor Wind und Wetter zu schützen? wie mochten diese Zelte aussehen? (woraus bante man sie?) Solche hirtenvöller, die in Zelten wohnen, giebt es auch jest noch in einigen anderen Gegenden. Auch giebt es in manchen fernen Ländern Leute, die zwar

teine Zelte haben, aber auch nicht so feste und schöne Häuser wie wir, z. B. die Neger in Ufrika; sie behelsen sich mit schlechten Wohnungen: die einen graben etwa ein Loch in die Erde, wie wenn wir einen Reller machen, und bededen es mit Zweigen und Rasen (Dach), — das ist dann ihre Wohnung; andere schlagen vier oder mehr Pfähle (Pfosten) in die Erde, machen dann ein Dach darüber wie vorhin (die Höhlenbewohner) und Wände von gestochtenem Gezweige — etwa so, wie wenn wir einen Holzschuppen bauen, — und das ist dann ihr Haus.

Unsere häuser sind fest und dauerhaft gebaut, damit sie lange Jahre stehen können; und damit sie bequem und zweckmäßig seien, haben sie mehrere Räume: Wohnstube, Schlafzimmer, Rüche, Keller u. s. w. Warum ist der Keller unter der Erde? warum psiegt man in größeren häusern nicht in der Wohnstube zu kochen, sondern in einem besonderen Raume? (wie heißt derselbe deshalb?) Warum ist auch in solchen häusern das Wohnzimmer nicht zugleich Schlafzimmer? Warum hat man gewöhnlich auch noch eine besondere Vorratstammer? — In manchen Gegenden haben die Bauernhäuser keine Schornsteine; warum ist das nicht bequem? warum nicht nützlich? — Was thut man, um stets frisches Wasser nahe bei der hand zu haben?

Hof. Die ersten ordentlichen Häuser in unserer Gegend waren wohl einzelne alleinstehende Bauernhäuser; — die Ader, Wiesen zc. lagen um jedes Haus herum. Wie nennt man ein solches Bauernhaus (samt seinen Ländereien)?

Gehöft (Beiler). Wie heißt eine Gruppe von mehreren (5, 10-15) Häusern? — In unserer bergischen Gegend nennt man eine solche kleine Gruppe nahe zusammenliegender Häuser ebenfalls "Hof"; woher kommt es, daß diese insgesamt den Namen behalten haben, den ursprünglich nur das einzelne Haus führte. (Güterteilung!)

Dorf - Rirchdorf, Martifleden - Stadt.

:-

=

: :

:

: >

1

: :

:-

:::

ş::<sup>†</sup>

يخ ب

: \*\*

yg f

(In unserer Stadt (Barmen) führen einzelne Stadtteile besondere Ramen, z. B. Rittershausen, Hedinghausen, Bulfing, Stennert, Heidt, Selhof, Gemarke, Werth, Westkotten u. s. w. Bor 100 Jahren bildeten diese noch nicht eine zusammenhängende Stadt; nur Gemarke und Wichtinghausen hatten das Aussehen eines Dorfes, waren wirkliche Dörfer; die andern Namen wie Rittershausen, Heidt u. s. w. bezeichneten Gehöfte (Weiter). In noch älterer Zeit waren diese Gehöfte einzelne Bauernhöse. (Welche Namen deuten noch darauf hin?) So sind also aus diesen Hösen nach und nach Weiler geworden; einige Weiler, wo eine Kirche gebaut wurde, zu Dörfern angewachsen; endlich ist das Ganze zu einer zussammenhängenden Stadt verschmolzen.)

Welche Gehöfte (Weiler) giebt es in unserem Bezirk und der Nachbarschaft? welche Dörfer — welche Städte kennt ihr?

2. Was nuß geschehen, wenn aus einem Walde ein Ader (oder ein Garten oder eine Wiese) gemacht werden soll? (1. Hinsichtlich der Holzgewächse, 2. hinsichtlich des Bodens?) Wozu dienen dem Bauer die Wälder?

Belche Gewächse werden meistens im Garten gezogen? welche auf dem Felde? wozu dient die Beide? die Biefe? — Bie nennt man getrodnetes Gras? (heu von hauen.)

Warum liegt der Garten gewöhnlich näher beim Hause als das Ackerland? warum braucht der Wald nicht so nahe zu liegen als das bes baute Land? Wo muffen die Wiesen angelegt werden? (warum?)

Welche Arbeiten sind nötig im Garten? auf dem Felde? in der Wiese? im Balde?

3. Wie nennt man ein Gebaube (oder ein Zimmer besselben), worin ber handwerksmann arbeitet (fein Werk thut)? — Wie heißt insbesondere bie Werkstätte des Schmiedes? des Baders? des Brauers, Farbers, Gerbers? des Mallers? des Schleifers? des Robeisenschmiedes? u. f. w.

Wie nennt man eine große Werkstatt, worin viele Leute arbeiten? (Fabrit). — Wie nennt man den Bestiger? seine Arbeiter?

Bas muß am Baffer angelegt werden, bei Bertstätten oder Fabriten, die der Wassertraft bedürfen? — warum ein Sammelteich, Gräben, Stauungen (Schlacht), Schleuse (Schütt)?

Welche Kraft benutt man in neuerer Zeit häufig zum Umtreiben der Räder anstatt der Wassertraft? warum haben diese Fabriken hohe Schornsteine? Welche Fabriken mussen auch deshalb hohe Schornsteine haben, damit der Rauch nicht schoet?

Welche Handwerker haben ihre Arbeit in der Erde? Bas suchen die Bergleute? was graben die Steinbrecher, die Sandgräber, die Torfzgräber? (Wozu braucht man Steine? den Torf? den Sand?)

4. Bas hat man angelegt, um bequem von einem Haufe zum ansbern — von einem Dorfe zum andern, von einer Stadt zur andern — gelangen zu können? Wie heißen die Wege für Fußgänger? für Fuhrswerk? Wie nennt man einen breiten, schön gebauten Fahrweg?

Warum ist die Landstraße (Chaussee) bequemer zum Fahren und Gehen als ein gewöhnlicher Fahrweg? warum nüglicher? — Warum beschüttet man die Landstraße jährlich mit zerklopsten Steinen? Warum ist sie in der Mitte hoch und warum find an den Seiten Gräben? Warum läuft die Landstraße in gedirgigen Gegenden nicht gerade (warum hat sie so viele Biegungen)? Warum muffen die Fuhrleute, Reiter u. s. w. auf

den Landstraßen Weggeld bezahlen? Warum ist an diesen Empfangsstellen ein Schlagbaum? (warum heißt er so?) — An der Seite einer Landstraße sind in gewissen Entsernungen fußhohe Steine in die Erde gesetzt, worauf eine Zahl steht, — was bedeuten diese? Wieviel Schritte ist ein Stein vom andern entsernt? — Warum besindet sich an einer Landstraße zuweilen ein Geländer? Warum pflanzt man Bäume an den Seiten?

Welche Wege find noch nutilicher als die Landstraßen? (Wozu dienen die Gisenschienen?) — Warum sind die Gisenbahnen nutlicher? (große Lasten — schnelle Bewegung — geringe Fracht). Wie heißt die Maschine, welche die Gisenbahnwagen zieht?

Warum sind schiffbare Flusse und Meere noch billigere Fahrwege als die Eisenbahnen? — Wozu dient ein Hafen? ein Kanal? eine Schleuse?

Was hat man gebaut, um zu Fuß über einen Bach oder Fluß gelangen zu können? wie heißt ein folcher Bau für Fuhrwerk? — Welche Einrichtung hat man da und dort getroffen, um ohne Brücke über einen Fluß gelangen zu können? Wie heißt ein folcher Schiffer?

Welche Häuser sind da, damit ein Reisender sich dort ausruhen und erquiden kann? (Wirtshaus) — wie heißen die, welche auch Reisende besherbergen? (Gasthaus).

Wozu dient ein Marktplatz? Wie heißen die Dörfer, worin Markt (Biehmarkt, Getreidemarkt) gehalten wird? Wie heißt ein Markt (für allerlei Sachen), welcher jährlich gehalten wird? — Wozu dienen die Kaufläden?

- 5. Bas für Anftalten und Einrichtungen (Gebaude) befinden fich im Bezirk, welche dienen :
  - a) zu kirchlichen Zwecken? (wozu bienen die Glocken? warum hängen fie hoch in einem Turm?)
  - b) zur Bildung und Fortbildung (der Jugend)?
  - c) zu Bohlthätigfeitezweden (für Arme und andere Gulfebedurftige)?
  - d) jur Berwaltung (Regierung) (jur Bohnung für die Obrig- teit)?
  - e) für das Militär (ben Kriegefcut)?
  - f) für die Gerichte (die Rechtspflege)?
  - g) für die Befundheitepflege?
- 6. Belche Gebäude und andere Einrichtungen dienen für gesellige Busammenfunfte und andere Bergnugungen?

(Bei 5. und 6. ist es für die Schüler vielleicht leichter, wenn ber Lehrer zuerst die allgemeine Frage stellt: Welche Gebäude (Anstalten und andere Einrichtungen) befinden sich sonst noch im Bezirk? — Dann in

jedem Falle nach dem Zwede fragt oder selbst denselben angiebt, und schießlich die Zwede mit ihren Anstalten in der bezeichneten Ordnung an die Wandtafel schreibt.)

- 5. Lettion: Geographische Darstellungen (Landkarten) nach der Ratur zu entwerfen und auf der Karte zu lesen (zu verstehen).\*)
  - A. Die planimetrische Konfiguration.
  - 1. Die Soulftube.

In früheren Lektionen haben die Schüler bereits gelernt, eine Bodensfläche nach Richtung und Größe aufzufassen. Jest gilt es, eine gezgebene Fläche in versungtem Maßstabe zu zeichnen. Die Übertragung in die verkleinerte Form geschieht auf dieser Stufe nach dem Augensmaß, — also etwa so, daß darauf hingewiesen wird: jene Seite der gegebenen Fläche ist zweimal (oder 1½, 1½ mal) so groß als diese, also muß auf der Zeichnung ebenfalls die eine zweimal so groß sein als die andere.

Die Hauptschwierigkeit liegt für die Rinder darin, die Richtung der Grenzlinien richtig auf ihre Tafel zu übertragen. Darum muß an diesem Punkte mit besonderer Sorgfalt versahren und nichts übereilt werden. Um die Übertragung den Schülern möglichst zu erleichtern, muß die Wandtasel, auf welche der Lehrer die Flächen vorzeichnen will, an der Rordseite der Schulstube sich besinden, damit beim Borstellen der wirklichen Fläche und beim Andlick des Bildes kein Wechsel der Gesichtsrichtung nötig ist.

Andeutung des Lehrverfahrens.

Fragen: Welche Seite (Wand) der Schulstube liegt nach Norden? welche nach Often? u. f. w.

Wenn wir das Gesicht nach der Nordseite richten, welche Seite haben wir dann zur Rechten? welche zur Linken? welche hinterwärts?

Bas für eine Figur bildet der Fußboben (Diefe Grundfläche) unferer Schulstube? —

Belche Grenzlinie besselben liegt nach Norben? Wenn man sich auf die Mitte dieser Linie stellt: nach welcher Richtung liegt jener Endpunkt? dieser? — Belche Grenzlinie liegt nach Often? Nach welcher Richtung liegen deren Endpunkte? — Welche Grenzlinie liegt nach Westen? u. s. w.

Welche beiben Grenglinien find die längeren? welche die fürzeren? Best wollen wir den Fußboden verkleinert auf diese

<sup>\*)</sup> Diese Lettion gehort in einer viertlaffigen Schule erft in bie II. Rlaffe.

Wandtafel zeichnen. Was für eine Figur werden wir bekommen? (ein — rechtwinkeliges — Biereck, ein Rechteck.)

Z.I

mb

: ::::

Ì,;;;.

T. C.

t ti "

سوافا ساما د

te il

H 32

14

ghi: Rit

15

77

1.

\*

10

معاند

 $\cdot ) ! \\$ 

٠٨

:

Die nördliche Grenzlinie will ich zuerst zeichnen: wohin kommt sie auf der Wandtasel — oben oder unten? rechts oder links? — Um den Schülern noch etwas zu Gülse zu kommen, bringe der Lehrer die Wandtasel sür einen Augenblick aus der senkrechten in eine mehr wagerechte. Lage. Sollte nun dennoch die richtige Antwort (hier wie bei den folgenden Linien) nicht sosort ersolgen, so mühe man sich nicht weiter ab, sondern sage einfach: ich zeichne die Linie da und da hin. Die nördliche Linie seit jeht gezeichnet. Nach welcher Seite kommt nun die öftliche Linie zu liegen — rechts oder links? — Nach welcher Seite die westliche? Welche bleibt noch übrig? wohin wird diese gezeichnet?

Rekapitulation: Welche Linie des Fußbodens ist auf der Wandztafel oben? welche rechts? welche links? welche unten? — Umgekehrt: Wo liegt auf der Wandtasel die nördliche Grenzlinie des Fußbodens? wo die öftliche? u. s. w. —

Ein Blid auf die Größe: Welche Grenzlinien des Fußbodens fanden wir am längsten? welche am kurzesten? — Ift dies auch auf unserer Zeichnung dargestellt? — Wir wollen einmal sehen, ob es auch genau stimmt: Wie groß fanden wir früher eine der kleineren Grenzlinien des Fußbodens? eine der größeren? (32' und 24'.) Wievielmal ift jene größer als diese? So muß es auf der Zeichnung sein. Messen wir! Seht, die kleinere Seite der Figur ist 18'; wie groß müßte nun jede der längeren sein? (24') (der Lehrer mißt wieder). Seht, ste ist aber nur 20'. Um wieviel Zoll müssen wir demnach die Langseite größer machen, wenn die Zeichnung ganz richtig sein sollte? — Schließlich werden die 4 Seiten der Figur mit den Buchstaben N., O., S. W. bezeichnet.

(Daß die Figur rechte Bintel haben mußte, wird beim ersten Zeichnen stillschweigend beobachtet. Damit dieses Erfordernis jedoch noch ausdrücklich hervorgehoben werde, zeichne der Lehrer die Figur noch einmal — mit denselben Linien (18' und 24'), aber mit schiefen Binteln, und lasse nun die Schüler angeben, was verfehlt ist.)

Wir wollen jest in unserer Figur die Flace zeichnen, wo der Schulsfcrant fteht.

In welcher Ede steht der Schrant? in welche Ede der Figur muffen wir seine Fläche zeichnen? (Anstatt jetzt umständlich weiter zu fragen, wie vorhin bei der Schulstube geschah, zeichne der Lehrer die neue Figur ohne weiteres in die andere hinein und stelle dann noch einige Fragen angesichts der Zeichnung an.)

Weiter sind in die kartographische Figur der Schulstube noch aufzunehmen: die Stelle der Thüröffnung, — die des Lehrerpultes und die Erhöhung des Ofens, — der Mittelgang durch die Schulstube nebst allem Raum, der nicht von den Schülerpulten besetzt ist; — endlich werden noch die Grundslächen der Schülerpulte durch Striche abgeteilt, numeriert und die einzelnen Sitze markiert.

Jest, wo die Schulstubenkarte fertig ist, muß die Probe gemacht werden, ob die Kinder sich auf derselben zurecht sinden können, d. h. der Lehrer examiniert, wie wenn er eine gewöhnliche Landkarte vor sich hätte. B. B.: Wie liegt diese Linie von jener? (Erst auf der Karte, dann in der Wirklichkeit.) — Was stellt dieses Stück der Zeichnung vor? was jenes? u. s. w. Welcher Schüler ist in dieser Bank (auf der Karte) Bankoberster? wer auf jener? — Welcher Schüler sit in dieser Bank auf diesem Plate? u. s. w.

Hierauf zeichnen die Kinder das tartographische Bild von der Bandtafel auf ihre Schiefertafel, und wenn fie dies so oft gethan, daß das Bild fest eingeprägt sein tann, so entwerfen sie es selbständig aus dem Gedächtnis. (Ich sage: "aus dem Gedächtnis", denn sie werden doch durchweg immer nur an das vorgezeichnete Bild denken, nicht an die Wirklickleit.)

2. Die Grundfläche des Soulhaufes, des Soulplates u. f. w.; bis zur gesamten näheren Umgebung des Schul= haufes in einem Umtreise von etwa 200-400 Schritten im Durch= meffer.

Borab beschränke man sich auf die Darstellung der Schulhausstäche. Das Berfahren folgt im ganzen dem vorhin beschriebenen Gange: erst Orientierung in der Wirklichkeit, dann Zeichnen an die Wandtafel, dann Examinieren, dann Abzeichnen auf die Schiefertafel und schließlich Zeichnen aus dem Kopfe.

Bevor aber das Darstellen auf der Bandtafel beginnt, nuß der Lehrer bereits die Schulstube nebst ihren Hauptabteilungen in kleinerem Maßstabe bereits auf die Wandtafel gezeichnet haben. Zugleich hat er die Schüler darauf aufmerksam zu machen, daß und warum dieses Bild kleiner als das frühere ist. An dieses gegebene Bild schließt sich nun die Fortsetzung der Zeichnung an.

Nachdem auch diese Ubung absolviert und etwa auch der Schulplats noch hinzugezeichnet ift, tann versucht werden, ob die Schiller die an dieses Terrain rund herum angrenzenden Grundstude selbst hinzuzufügen imstande find. Doch wird der Lehrer diese Grundstude einzeln bezeichnen, auch eine mundliche Orientierung vornehmen, und zugleich darauf hinweisen muffen,

daß das bisher entworfene Bild jest wiederum einer Bertleinerung be-Sei es nun, daß die Rinder diese Aufgabe wirklich leidlich lofen, ober fei es, daß fie fie nicht lofen: in jedem Falle muß der Lehrer felbst Hand anlegen und das angedeutete Terrain richtig auf die Wandtafel vor-Indem er dies thut, darf er fich in Bebanten jest fein Bebiet etwas weiter fteden, d. h. wenn bie junachft ins Muge genommenen angrenzenden Grundftude mit bargeftellt find, fo fuge er ftudweise aus ber weiteren Umgebung fo viel hingu, als die Bandtafel faffen tann. (Das Gange tann eine Flache von etwa 400-600 Schritten im Durchmeffer Diefes Borgeichnen darf indeffen nicht ftumm geschehen, vielmehr muß es ftete mit Fragen abwechseln und, bevor bas Bild gar ju fraus wird, auch mit einer genau refapitulierenden Examination. Am Schluffe tritt natürlich wiederum eine Prufung ein, und erft wenn diefe herausftellt, daß die Schuler das fartographische Bild verstehen, mas fie vor Augen haben, durfen fie mit dem Abzeichnen auf ihre Schiefertafel beginnen. Die lette Brobe ift, wie immer, das felbständige Beichnen aus bem Ropfe.

Bar die Darstellung der Shulftube die erste, die des Shuls hauses mit dem Shulplate die zweite, so würde die des vorshin genannten Terrains die dritte Station im Rartographieren der Heimat sein. Sind dieselben gut absolviert, so mag den fähigeren Schülern aufgegeben werden, diese drei Karten auch auf Papier (mit dem Lineal) zu entwerfen. Das wäre dann der Ansang zu einem selbstegefertigten Atlas.

#### 3. Der gange Begirt.

:

Bon der vorigen Station bis zu dieser, d. i. von der Darstellung eines Flächenraums, welcher etwa vier Minuten, bis zu der eines Bezirks von etwa 1/4 Meile, ist ein ziemlicher Sprung. Wie groß er in der That ist, würde sich bald zeigen, wenn der Lehrer den Schülern aufgeben wollte, die Bezirkstarte selbständig zu entwersen. Die Fähigeren mag er immerhin sich einmal an dieser Aufgabe versuchen lassen, allein die Hauptarbeit muß er selbst übernehmen, schon darum, damit von vornsherein ein richtiges Kartenbild angeschaut und eingeprägt werde.

Das Lehrversahren beginnt wieder mit einem repetierenden Orientieren an der Wirklichkeit durch Fragen und Antworten. Beim Borzeichnen an die Wandtasel wird zunächst auf Berg und Thal keine Rücksicht genommen, sondern die Fläche als eine Ebene behandelt. Eine Scheidung bessen, was zur natürlichen und was zur Kulturbeschaffenheit gehört, ist jedoch beim ersten Zeichnen nicht thunlich, weil der Borstellungsprozes des Übertragens der Wirklichkeit in ein kartographisches Bild sehr erschwert werden würde, wenn man nicht von voruherein auch Bege, Ortschaften u. s. w.

ale Drientierungspunfte mit benuten wollte. Die Bedeutung Diefer Drientierungspunkte und Rinien liegt nämlich barin, daß bie große Flache badurch in kleinere überfichtliche Diftrikte zerlegt wird; das "Divide et impera" gilt auch hier in eminentem Sinne.\*) Dhue diefe Berlegung würden die Rinder fich fcmer gurechtfinden und beim felbständigen Entwerfen nur ein fehr verrenttes Bild auftande bringen. Da die Schuler in einer früheren Lektion bereits ein Bild von der Figur des Bezirks gewonnen haben, fo tann ber Lehrer bas Borgeichnen bamit beginnen, daß er die Umrisse des Bezirks entwirft. — jedoch in Begleitung von Fragen über Richtung und Größe der Grengen. Gin ficherer Fortschritt hängt nun davon ab, ob er gute orientierende Bunkte und Linien gesucht hat, genauer: ob er einen zweckmäßigen Zerlegungeplan befitt. Geht etwa ein Bach oder Finf, oder eine Landstrafe, oder eine Gifenbahn in langer Strede durch den Bezirk, so ift hier die erste Teilungslinie von felbst gegeben: die Landstraße ober der Bach oder was es fei, wird hingezeichnet, und dann hat es das Borftellen anstatt mit einer großen Fläche mit zwei kleineren Figuren zu thun. Als weitere Teilungs= linien bieten fich junächst dar: Bege und Rebenwege, - Rebenbache ober Thaleinschnitte, sofern fich solche Linien in der Birklichkeit vorfinden und ju Teilungelinien fich eignen; die geraderen und breiteren (beutlicheren) verdienen den Borzug. Sind folde natürliche Sulfelinien, wie Bace und breitere Bege, nicht ober nicht in ausreichender Bahl vorhanden, fo muß man fich auf ideale Sulfelinien beschränken, d. h.: der Lehrer mablt beftimmte Orientierungepunkte (Ortichaften, einzelne Baufer ober Sugelfpigen), bezeichnet dieselben auf seiner Bandtafeltarte und verbindet fie durch Bunktierung, fo dag hierdurch (und durch die Grenglinien und Echpunkte) der Begirk nach und nach mit einem Met von 3, 4-5 Dreieden überspannt wird. (Gin Net auswerfen heift: auf den Fang ausgehen; warum hier, wo es fich um Raumvorstellungen handelt, bas Ret nicht aus Biereden, fondern aus Dreieden bestehen muß, tann bei der Dathematit und Pfochologie erfragt werden.) Die Überspannung mit den idealen Bulfelinien barf indeffen nur allmählich vorschreiten, fonft verwirren Diefe Linien mehr als fie auftlaren; man begnuge fich junachft mit brei Dreieden und febe bann ju, mas weiter nötig ift. Bedes Ubermag von Bulfelinien hindert.

Ift nun dieses erste Bild des Bezirks mit seinen wirklichen oder idealen Gulfslinien wohl verstanden und eingeprägt, so schreitet das Lehrverfahren in der Beise fort, daß man einer der Hilfslinien in der Birt-

<sup>\*)</sup> Bgl. Herbart, das ABC der Anschauung, Band XI.

lichfeit nachgeht und fragt, welche mertenswerten Buntte auf diefem Wege (refp. in feiner Nabe) angetroffen werden, und Die Entfernungen (in Berhältniszahlen) abicaten läßt. Dieje Stellen werden auf der Karte ein= getragen (in geeigneter Beife martiert). Bat man fo alle Bulfe- und Grenzlinien burchgegangen - unter fteter Repetition und Ginpragung bes bereits Bezeichneten - so wird die Rarte icon mit einer ziemlichen Bahl von Beiden (für Orte, Einzelgebäube, Stege, Teiche 2c.) bededt fein. Ift auch diefes Bild ficher eingeprägt, fo können die idealen (punktierten) Sulfelinien allmählich verschwinden, und der Unterricht barf wieder einen Best muffen nämlich noch die einzelnen Teil-Schritt weiter ruden. diftrifte (Dreiede) vorgenommen, und innerhalb derfelben die merten8= werten Stellen aufgesucht und diese ebenfalls nach gehöriger Abichatung ihrer Richtung und Entfernung von bereits befannten Buntten verzeichnet Schlieflich find die Wege und Bache, fofern fie noch nicht borgekommen waren, einzutragen. Damit ware dann die planimetrische Karte fertig (die 4. Karte).

#### B. Die Erhebungen des Bodens.

Es wurde nun noch die Aufgabe fein, die ftereometrifche Geftalt des Bobens - falls berfelbe gebirgig ift - auf der Rarte barzustellen. Brre ich nicht, fo wird ber geographische Schulunterricht durchweg feiner Lektion weniger gerecht, als gerade dieser. Und doch ist es etwas so Schones um ein geschärftes Auge für Die orographischen Berhaltniffe! Es bat freilich eine Zeit gegeben - wie aus der Geschichte der Malerei ju erfeben - mo man gar teine Bebirgslandicaften malte, weil ber damalige Befcmad fie nicht für foon hielt; eine hollandifche Biehtrift, ein Sumpf u. dal., das maren allein murdige Gegenstände für den Binfel. Das äfthetische Urteil ift feitdem ein anderes geworden, man ift im Gegenteil jest in Gebirgsbilder verliebt, und diefe Borliebe hat in der That guten Grund. Der Lafttrager, welcher mit feiner Burde ben Berg binan teucht, mag freilich von bem Reig einer Gebirgegegend nicht viel feben. destomeniger ift diefer Reig ba. Die Freude baran ift umsonst zu haben; warum follte baber Die Soule, foviel an ihr ift, nicht versuchen, ihren Schülern das Auge dafür ju öffnen. Durch emphatische Befchreibungen von Alpenlandicaften läßt fich aber nichts für diefen Zweck gewinnen, wenn die Grundlage des Berftandniffes, die Ubung der unmittelbaren Anfchauung, fehlt. Bu biefer Ubung foll auch ber geographifche Unterricht feine Sulfedienfte leiften; benn wenn es auch nur orographische en gros-Formen find, mit denen er es zu thun hat, so bilden fie doch fur jede weitergebende Betrachtung die notwendigen Glemente. -

Die Beidäftigung mit ben orographifden Bodenverhältniffen hat in-

deffen noch andere als ästhetische Zwede. Besammtlich greifen die Unterschiede von Gebirgstand und Ebene sehr ftart in das so ciale Leben ein. Wie ist der Erwerd, die Lebensweise, selbst das Raturell der Gebirgsbewohner so vielsach anders und zwar notwendig anders, als bei den Bewohnern der Ebenen. (Ein Schriftsteller drückt einen dieser Unterschiede einmal sehr drastisch ans, indem er sagt: "Wie geht doch in den Ebenen alles so langsam vorwärts — die Renschen, die Tiere, die Gewässer, selbst — die Zeit!") Wer daher das menschliche Leben verstehen will, tann nicht umhin, auch nach der orographischen Bodenbeschaffensheit zu fragen. Sodann haben diese Bodenverhältnisse noch specielle techsnische Bedeutung: sür die Landwirtschaft, sür viele Gewerbe, für den Verlehr und sur Kriegswesen. Es liegt demnach auf der Hand, daß die orographischen Lektionen eins der wesentlichen und gewichtigsten Stücke der elementaren geographischen Bildung ausmachen.

In der 3. Lettion war bereits von der stereometrischen Bodengestalt bie Rede; in der Folge wird noch häufig die Betrachtung sich darauf zu richten haben; im vorliegenden Falle handelt es sich um das tartographische Zeichnen biefer Formen.

Was nun das Lehrverfahren für dieses Zeichnenlernen betrifft, so laffen fic, weil die orographischen Berhältniffe in jeder Gegend besondere find, darüber teine ins einzelne gehende Borfchläge geben. Ich muß mich auf folgendes beschränten:

Bundchft nehme der Lehrer die früher bereits betrachteten Höhen (Thäler und Ebenen) nochmals vor, lasse sich angeben, wie vom Fuße an bis zum Gipsel die Steigung ist, ob und wo steil, oder weniger steil, ob in Absahen, oder allmählich; — (auf höherer Stuse darf auch vom Steigungs wintel die Rede sein); — wie der Gipsel geformt ist, ob spits, oder abgerundet, oder eben, oder rückenartig gestreckt u. s. w.; — wo Rippen zum Borschein kommen; ob und wo der Boden für kräftigen Baumwuchs begabt ist; — ob wasserreich, oder wasseram; — ob vulkanisch geartet — u. s. w. (Die Dauptsache ist hier freilich die Form der Böhen; doch kann, schon um der Belebung willen, auch der Blick zuweilen auf andere Arten der Beschaffenheit hingelenkt werden.)

Sobann werde den Schilern anschaulich erklärt, daß man auf den Karten das Ansteigen des Bodens durch Strice (Schraffierung) bezeichnet. Be dichter die Strice zusammengedrängt sind, desto steiler ist die Abdachung; je weiter sie auseinanderstehen, desto sanfter ist die Steigung. Durch die Länge der Strick wird die Länge der Strecke angedeutet, welche dieselbe Steigung hat; so oft die Linien abbrechen, so oft hat der Berg Absa. Diese verschiedenen Schraffierungsformen muß nun der Lehrer

nebeneinander an eine Bandtafel zeichnen und ihre Bedeutung einpragen laffen. Dann zeichne er verschiedene Bergformen vollständig bin und mache bie Probe, ob die Schüler diefe Schriftsprache lefen tonnen. Dabei darf nicht vergeffen werden, auch zu fragen, nach welcher Simmelsgegend Diefe und jene Stelle der Abdachung liegt. Fällt die Brilfung gut aus, fo mache er nun die Schlufprobe d. i. die Anwendung auf die Bohen des Bezirke an der fruher gezeichneten Rarte auf der Bandtafel. Er nehme nun bestimmte Stellen des Begirts und laffe von den Schulern bittieren, wie er dort ichraffieren foll. Machen fie Fehler, fo muß er felbstverftandlich forrigieren und bas Richtige hinzeichnen. Auf Diesem Wege bringe er nach und nach die Sauptfache ber orographischen Berhaltniffe gur Darftellung. Für die Deutlichfeit der Zeichnung wurde es fich freilich empfehlen, nicht die alte Rarte zu mählen, sondern eine neue und zwar eine hndrographische zu entwerfen und auf Diefer Die Schraffierung anzubringen: die Schüler murben fich jedoch auf diefer hydrographischen Rarte nicht fonell zurechtfinden, barum ift es beffer, Die frubere Rarte zu benuten. Bernach wird bann ben Rindern Die Aufgabe ju ftellen fein, felbft eine hydrographisch-orographische Karte des Bezirks zu entwerfen, — erft durch Abzeichnen von der Bandtafel, dann felbständig. Endlich zeichnen die Fähigeren sie auch auf Bapier, und dies ware dann das 5. Blatt in ihrem Atlas.

Diesem zur Seite würde schließlich noch ein fechftes Blatt gezeichnet werden muffen, welches die landwirtschaftlichen Rulturverande= rungen zur Anschauung brächte: die Bälder, Beiden, Biefen, Acer, Gärten u. f. w., etwa so, daß man die Baldftrecken weiß läßt, dagegen die Beiden und Biesen einfach, die Acer zweisach und die Gärten dreifach schattiert.

## II. Die Ferne oder die weite Belt.

## A. Die Tektionen für die Mittelstufe resp. für die II. Klasse einer vierklassigen Schule.

- 6. Lettion: Die Erdoberfläche als Ganzes oder die Erdfugel: die Erdeile und hauptmeere.
- 7. Lettion: Europa: die Lander, einige Meeresteile, etliche Fluffe und die Sauptftadte.
- 8. Lettion: Biblifche Geographie: Borderafien, Agyp= ten, die Balfanhalbinfel Palaftina.

Indem der Unterricht von der Heimat zum Globus u. f. w. fibergeht, muß das geographische Borstellen einen großen Sprung machen. Dort basierte das Lernen auf der unmittelbaren Anschauung und schloß damit, die Wirklichkeit in das kartographische Bild zu übersetzen; hier muß der Unterricht vom Bilde ausgehen, um durch dieses und die mündliche Beschreibung eine Borstellung von der Wirklichkeit zu gewinnen. Das Gelingen dieser neuen Aufgabe wird hauptsächlich davon abhängen, ob der Anschauungsunterricht seine Ausgabe gelöst hat, d. h. ob ein gutes Maß geographischer Borstellungen und geographischer Sprachkraft gewonnen und das Zeichnen und Lesen der Kartenbilder recht geübt ist.

Der eigentliche Bildungegewinn, welchen die Geographie leiften fann, wird übrigens für die Boltefcule zumeift in den Grengen ber Beimatstunde zu suchen fein, nicht in den darüber hinausliegenden Lettionen. 3ch meine das fo: Die eigentumliche Bedeutung ber Geographie ftedt darin, daß fie ertennen lehrt, wie die Befcaffenheit eines Landes mit der Ratur des Landes jusammenhängt, und wie beibes wieder auf das leben der Bewohner einwirft. Da nun in der Elementarfoule die Beit fehlt, und bon der Ratur und von den Bewohnern frem = ber Begenden mehr als einige durftige Rotigen ju geben, und felbft Die Bodenbeschaffenheit dieser Wegenden nicht genugend befannt werden tann: fo fehlen eben faft alle Elemente, aus welchen ber Bildungsgewinn fich tonftituieren muß. Mus nichts läßt fich nichts machen. Somit bleibt für den geographischen Unterricht, der über die Beimatskunde binausgeht, in der Boltsichule nur der magere Zwed, die Rinder in den andern Erdteilen und Begenden ein wenig fpagieren gu führen, und zwar NB. nicht in der Birklichkeit, sondern auf dem fartographierten Papier. Wenn diefes Spagierenführen nicht mit mehr ale Gifenbahnschnelle vor fich ginge und auf etwas mehr als auf die Lage, Form und ungeführe Größe ber fremden Gegenden achten burfte, fo murbe mohl über die hydro- und orographische Rulturbeschaffenheit ihres Bodens, über ihre Natur und ihre Bewohner die eine oder andere Notiz mit heimgebracht werben konnen, die ein bentender Beift nicht unbenutt in feinem Ropfe liegen zu laffen brauchte. Allein, es fehlt, wie gefagt, icon die Beit, um von den fremden Ländern Europas mehr als die Lage, Form und Größe zu merten; überdies tonnen die fremden Erdteile faft nur aus der Bogelicau, b. h. blog als Erdteile, betrachtet merden.

Selbst im Baterlande, bei den Landschaften Deutschlands, wird das, was über die Konfiguration des Bodens hinausgeht, meist nur in losen und mageren Notizen bestehen können. Besehen wir aber die Sachlage an einem Beispiele. Setzen wir, bei Baden werde 3. B. den Schülern

gefagt, im öftlichen Teile bes Landes liege ein Bebirge, ber Schmarzwald. Es fragt fich nun, mas fie mit Diefer Rotig anfangen konnen, genauer: ob amifchen ihr und bem bereits Belernten ober aufällig Erfahrenen ein logifder Busammenhang berauftellen ift. Gin folder liegt in Diesem Falle allerdings vor, nämlich zwischen diefem Gebirge und dem Rheinftrom, vorausgefest, daß die Schuler aus der Beimattunde miffen oder daß ihnen jest gefagt wird, die fliegenden Gewäffer empfingen ihre Nahrung vorzugeweise aus ben Gebirgen; wo daher ein großer flug mare, da mußten auch irgendwo Gebirge fein, die ihm in Bachlein, Bachen und Nebenfluffen beständig Baffer gufendeten; ju diefen Gebirgen gebore beim Rheinftrom eben auch der Schwarzwald. So ware allerdings die Borftellung "Schwarzmaldgebirge" nicht mehr ifoliert; durch das Raufalitäteverhältnis amifchen Bebirgen und Stromen ift awijchen jener Borftellung und der vom Rhein ein logifder Busammenhang bergestellt. Die Boraussetzung mar aber, daß einerseits der Rhein ihnen bekannt war und andrerseits jenes Raufalitäteverhältnis ihnen verdeutlicht werden tonnte. Sind nun noch weitere Beziehungen aufzufinden? Bielleicht erinnert der Lehrer, weil es in feinem Lehrbuche fteht, an die fog, fcmarzwälder Uhren. Dies ift vorab wieder eine lofe Notig, und es läßt fich auf ben erften Blid auch tein logisches Berhaltnis amifchen biefem Landesprodutt und dem Landesgebirge ertennen. Dennoch besteht ein folches. Baben nämlich die Rinder in der Beimatefunde gehört oder beffer wirtlich angeschaut, daß die Bodenbeschaffenheit auf ben Ermerb der Bewohner mit einmirft, daß &. B. Die Bewohner fruchtbarer Ebenen sich am besten und am meisten durch Landwirtschaft oder Biehaucht ernähren, während die Gebirgebewohner meift noch andere Erwerbequellen, und zwar industrielle, suchen muffen, fo laffen fich mit Bulfe Diefer Ertenntnie Die Borftellungen "Schwarzwald" und "Uhren" allerdinge logisch aneinander hangen. Indeffen diefes beftimmte Bebirge und diefes bestimmte Broduft fteben nicht in einem urfachlichen Busammenhange, sondern nur Gebirgeland und Industrie überhaupt; jener einzelne Fall ift eben nur ein einzelnes Beispiel einer allgemeinen Regel. Dag einige Schwarzwaldbewohner just auf die Fabritation der Uhren geraten find, beruht auf dem fog. Bufall, d. h. auf einem une unbekanntem Grunde, und nur der Umftand, daß es hölgerne und nicht metallene Uhren find, läßt fich noch erklären. Bon diesem letteren Umftande abgesehen, ift bemnach der logifche Busammenhang der beiden vorliegenden Borftellungen fein unmittelbarer, fein direkter; allein es ift doch Busammenhang ba. Somit brauchen allerdings diese Rotizen nicht lofe nebeneinander zu fteben; es ließ fich ihnen ein Bildungewert geben, aber nur unter ber Boraussetung, daß einerseits jener allgemeine Busammenhang zwijchen ber

Bodenbeschaffenheit eines Landes und ben Erwerbszweigen ber Bewohner den Rindern bereits befannt mar oder jest flar gemacht werden fonnte, und andrerseits die Notiz von den schwarzwälder Uhren ihnen tein bloger Name war. — Bielleicht läßt fich zwischen der Borftellung "Schwarzmald" und andern bereits bekannten Vorstellungen sogar noch ein brittes Band Inuvfen. Bier am Niederrhein find die Balber, jumal die Bochmalber, rar; bas Bauhola muß beshalb aus andern Gegenden bezogen werden. Das wiffen die Rinder aus ber Beimatstunde; fie miffen vielleicht auch, oder konnen es wiffen, daß es in Flogen den Rhein herunter-Sagt man ihnen jest, daß der Schwarzwald von seinen vielen dunklen Tannen seinen Namen hat, daß das am Niederrhein gebrauchte Tannenholz eben zumeift von dort berftammt, fo ift zwischen der neugelernten Borftellung "Schwarzwald" und mehreren aus der heimat betannten Borftellungen wiederum eine logifche Berbindung bergeftellt, und als Zugabe auch noch der Name des Gebirges ertlärt, d. h. auch zwischen bem Namen und der Sache ein logisches Band gegeben.

Das porftehende Beispiel aus einer oberrheinischen Landschaft wird zeigen können, dag manche, icheinbar lofe Rotigen bennoch fich mit anderem Wiffensmaterial in gute Berbindung fegen laffen, wenn man die Cache gut überlegt. Daneben aber moge diefes Beifpiel auch darthun, mas eben erforderlich ift, wenn bas geographische Lehrmaterial mehr als ein Notizenhaufen fein, wenn es einen wirtlichen Bildungsgewinn bringen foll. Der Lefer wolle nun felbst einmal untersuchen, was mit den gangbaren geographifden Ramen von Nebenfluffen, Bergen, Brovingen, landwirtlichen Rreifen, Brodutten, Städten, fog. Sebenswürdigfeiten ac. angufangen ift, um der bezeichneten Forderung gerecht zu werben. meinem Dafürhalten läßt fich in diefes Chaos nicht viel Ordnung bringen, oder es muß eine gang andere Auswahl der Rotigen getroffen werden. Bevor daher eine geiftig mertvollere Zusammenstellung solcher Rotizen fich barbietet, gilt mir als Biel des geographischen Unterrichts, wo er über die Beimatskunde hinausgeht, und mit der Rarte sich beschäftigt, fast ausschließlich die Drientierung d. h. Renntnis von Lage, Form und Größe der Erdteile auf dem Globus, der Länder in Europa, und der Landicaften in Deutschland. (Unter "Groke" foll hier nicht die wirkliche Groke in bestimmten Rablen verftanden fein, sondern die gegen einander gemeffene Grofe der Rartenbilder. jo daß die Rinder 3. B. wiffen: Afrita ift größer als Europa, aber kleiner als Afien u. f. w.) Wenn nun bei mir angerdem boch in ber Obertlaffe noch etliche Ramen von Hauptfluffen, Gebirgen und Städten vortommen, fo follen diefelben einerseits wieder ber Drientierung bienen, — indem die Figur des Landes dadurch in kleinere Teile zerlegt und deshalb genauer aufgefaßt wird — und zum andern ein wenig dazu beistragen, damit die Kinder auf dem Schauplat, den die geschichtliche und andere Lektüre vorsührt, sich in etwa zurechtzusinden vermögen. Jene Namen müssen daher in möglichster Rücksicht auf diese Lektüre ausgewählt werden. Ein ganz genauer Anschluß der Geographie an die Geschichte ist in der Bolksschule nicht thunlich; er würde die Zeit und das Gedächtnis der Schüler über Gebühr in Anspruch nehmen. Was außer jenen Orientierungsnotizen noch nötig ist, werde bei der betreffenden Lektüre nebenbei gezeigt. Wenn die Kinder wissen, daß z. B. Eisleben, Erfurt, Wittenberg in der Provinz Sachsen, Worms in Rheinhessen, daß Leipzig im Königreich Sachsen, belle Alliance in Belgien, — daß Düppel in Schleswig und Königgrät in Böhmen zu suchen sind u. s. w., so reicht dies für ihr Verständnis des Geschichtsschauplates vollkommen aus.

Der Lefer sieht hieraus, daß ich allerdings eine Beziehung des geographischen Unterrichts zur Geschichte hergestellt sehen möchte, aber einen befonderen Bildungsgewinn mir nicht davon verspreche. Was gewonnen wird, ift lediglich ein kleiner Borteil für das Berständnis der Geschichte. Das ist nun freilich wichtig genug, um es nicht unberücksichtigt zu lassen, allein man muß auch eben nicht mehr erwarten.

Aber nach einer andern Seite bin tann boch auch in ber Boltefoule auf dem Boden der Geographie ein namhafter Bildungs= ertrag erzielt werden, ich meine für das Berftandnis des menschlichen Lebens in Ermerb, Sandel, Sitte u. f. m., weil diese Seiten des menfolichen Dafeins mefentlich burch bie Beichaffenheit und die Matur des Landes mit bestimmt find. Indem die Rinder gelernt haben, wie in ihrer Beimat fich der Leute Erwerb, und ihre Lebensweife geftaltet hat, wird diefes Gelernte erst recht fruchtbar werden, wenn nun das Lefebuch paffende bifferente Seitenftude bagu liefert. Es murben biefer Seitenftude etwa fieben fein tonnen : erftens eine Befdreibung eines Rledden Landes nach seiner Beschaffenheit, Ratur und Ginmohnerschaft in ber heißen Bone und zwar einmal bei einem civilisierten und dann bei einem uncivilifierten Bolte, zweitens zwei folder Befdreibungen aus einer falteren Begend; brittens zwei folder Befdreibungen aus ber Bergangenheit, wozu einerseits etwa bas beutiche Mittel= alter und andererfeits bas Boll Israel (gur Zeit Davids) bie paffendften Beispiele abgeben möchten. Endlich, wenn der Beimatbezirk ein Bild bes landlichen Lebens zeigt, fo mufte gur Ergangung bas Lesebuch auch die Beschreibung einer Stadt und ihres Lebens bieten, und umgetehrt. Go maren dann alle wichtigeren Gegenfate vertreten: Die drei

Bonen, Civilifation und Naturzustand, Gegenwart und Bergangenheit, Stadt und Land. Es foll natürlich hiermit nicht gejagt fein, daß das Lefebuch nicht auch noch Befdreibungen von Land und Leuten diefes und jenes andern merkenswerten Landstriches, oder Lebensbilder aus andern Beiten enthalten burfte; im Gegenteil, berartige Darftellungen gehoren mir jum ichatharften Material eines Lefebuches: allein jene Lefeftlice muffen diefen voraufgeben und überdies in aller Form als Lernftüde behandelt werden. Bu diefer Behandlung gehört nun nicht blog ein forgfames Lefen und Ginpragen, fondern vor allem ein grundliches Bergleichen ber geographischen und naturfundlichen Daten nach ihrer Einwirtung auf das Leben der Bewohner. Bas fich hieraus an Berftandnis des Rosmos und bes menfclichen Lebens abfest: bas ift inmeinen Augen der eigentliche Gewinn bes geographischen Unterrichts, ber Bewinn, um beswillen diefer Unterricht ein bilben = ber beißen und bemgemäß auf bem Lehrplan einer Schule fteben tann. Soll diefer Ertrag wirflich erzielt werben, fo muß freilich die Beimat eine vielseitigere Betrachtung erfahren, ale ihr bieber zu teil murde, dagegen von dem landläufigen geographischen Material ein gut Teil als unnuter Ballaft über Bord mandern, und endlich muffen die vergleichenden Befdreibungen einen folden Bufdnitt empfangen, daß die Barallelen fonell und deutlich ins Auge fallen.

Es wäre wohl der Milhe wert, daß viele Kräfte sich rührten, um ein recht brauchbares Lehrmaterial darzubieten: denn in der That handelt es sich um nichts weniger als um die Erwerbung eines wirklich neuen Bildungsmittels für die Schulen. Der Name desselben hat freilich lange genug auf den Lehrplänen gestanden, aber was unter diesem Namen geboten wurde, war fast nur Schale, der Kern blieb weit genug dashinten. Die moderne Pädagogik hat im geographischen Unterricht noch wenig bekundet, daß sie eine fortgeschrittene sei.

Bu ben Lettionen 6-8 fei noch insonderheit bemerkt:

Nr. 6. Hier sind zu lernen die fünf Erdteile und — mit Einschluß des mittelländischen Meeres — sechs Hauptmeere. Das Zeigen derselben muß aber auf einem Globus geschehen, nicht auf Wandkarten. It der Lehrer nicht imstande, einen Globus für die Schule anschaffen zu können, so verfertige er selbst einen solchen — sei es auch in noch so rohen Formen — aus Pappdeckel. Erst wenn die Rinder auf dem Globus über Lage, Form und Größe der Kontinente und Meere genau orientiert sind, darf zur Wandkarte gegriffen werden. Auch zeichne der Lehrer selbst erst die Erdteile und Meere auf die Wandtasel und zwar alle auf eine Fläche nebeneinander, bevor die Planiglobienkarte vorgenommen wird.

Bezüglich der Figur der Kontinente und Meere begnüge er sich ja nicht damit, dem Auge des Schülers ohne weiteres die Auffassung zu überlassen, sondern suche die Form thunlichst zu zerlegen und zu fixieren; auch lasse man die Größe nach dem Augenmaß vergleichen. Z. B.: Nach welcher Richtung (von welcher Ecte zu welcher anderen) hat Afrika die größte Ausdehnung? nach welchen Richtungen ist die Ausdehnung geringer? u. s. w. Welcher Erdteil hat ungefähr die Gestalt eines Dreiecks? welcher Teil Afrikas stellt diese Form noch genauer dar? — Welche Teile von Amerika haben ebenfalls ungefähr die Gestalt eines Dreiecks? u. s. w.

In Summa muß die Lektion etwa folgende Fragen beantworten lehren: — —

## B. Die geographischen Tektionen für die Oberklasse.

- 1. Lettion: Wiederholung der Beimategeographie
  - a) nach bestimmten Repetitionsfragen mundlich und schriftlich;
  - b) durch Beichnen aus dem Gedachtnis;
  - c) fdriftlich in Form eines ausführlichen Auffates.
- 2. Lettion: Wiederholung der Lettionen 6 und 7 mit einigen wenigen Erganzungen.
- 3. Lettion: Wiederholung der Lettion 8 mit Bervollständigung der Geographie von Balaftina.
- 4. Lettion: Deutschland ber norddeutsche Bund\*) Preugen. (Rur bas Allernotwendigste.)
- 5. Lektion: Das Fluggebiet des Rheins. (Genauer, befonders in hydrographischer und orographischer hinficht.)
- 6. Lettion: Die Rheinproving der Regierungsbezirk Duffeldorf. (Ansichluß an die Seimat.)

<sup>\*)</sup> Bgl. das Borwort.

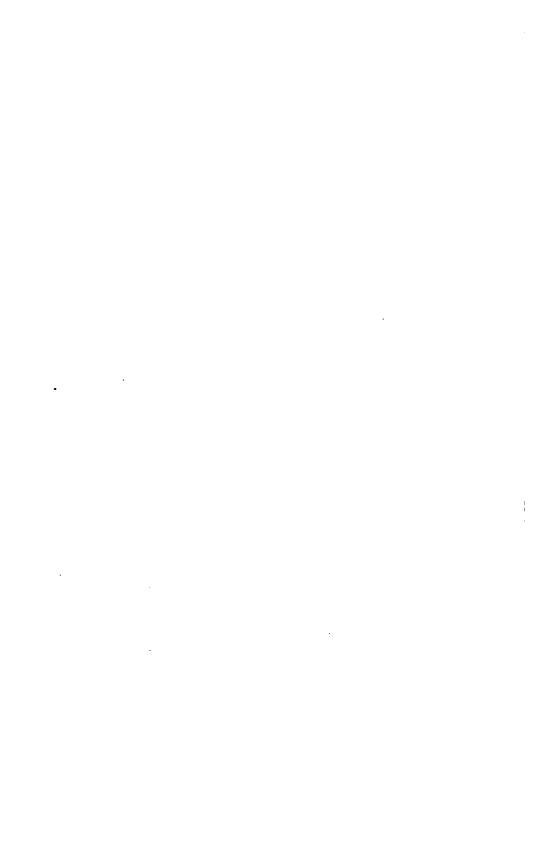

# Vorschläge und Ratschläge

aus der Schularbeit.

- 1. Aus dem Rechenunterricht.
- 2. für den Leichenunterricht.

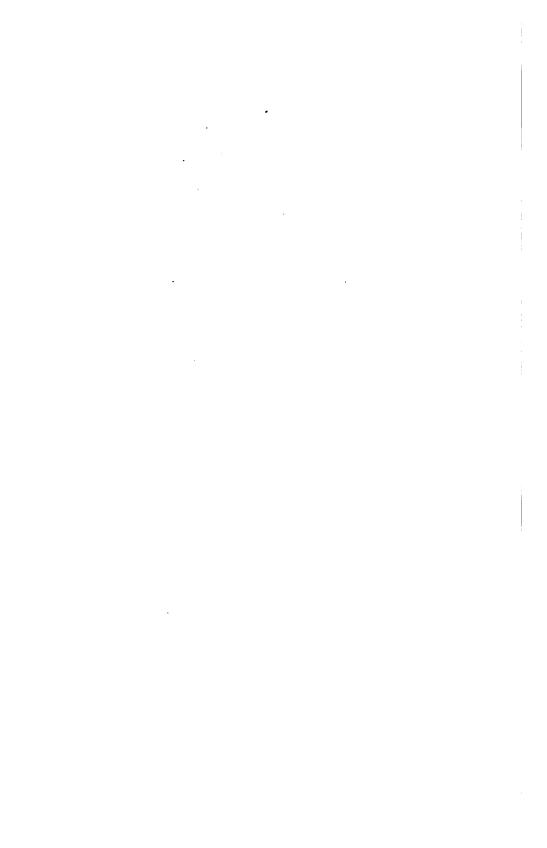

## Wie lassen sich die Vorteile des Abteilungs-Unterrichts mit denen des Einzel-Unterrichts verbinden — zunächst im Rechnen?

a) Bergleichung Diefer Borteile. Bei unfern Altvordern, wenigstens in hiefigen Landen, mar der Abteilunge- oder Rlaffen-Unterricht nur in einigen Fachern üblich, in andern Fachern aber murbe ber Gingeloder Individualunterricht beharrlich festgehalten. Unter "Altvordern" meine ich hier die Lehrer in der Zeit vor Errichtung der Seminarien. Referent hat ihrer noch mehrere gefannt, die fich die von ben letteren aufgebrachten Meuerungen in bem bezeichneten Stude nicht nabe tommen liegen. Beim erften Leseunterricht g. B. wurde nicht die gange Abteilung ber ABC-Schuten vorgenommen, fondern jeder Schuler gefondert; ebenfo beim Uberboren des Gelernten aus dem Ratecismus und der Bibel; por allem aber auch im Rechnen, namentlich auf ber Oberftufe. Wie weit ehebem ber Individual-Unterricht in den übrigen Disciplinen herrichte, ift mir aus eigener Anschauung nicht befannt. Ich möchte mir gern etwas barüber ergahlen laffen, befonders auch barüber die Meinung eines Rundigen boren, welches ber gefchichtliche Grund ift, bag ber Gingelunterricht eber ale der Abteilungeunterricht üblich mar, und ob auch die Alten icon aus bewuften padagogifden Grunden jene Beife mablten und festhielten.

Später, als burch die Seminaristen die neue Weise des Abteilungsunterrichts vordrang, mußten sich die Alten mit ihnen auseinandersehen. Bei diesen Berhandlungen war bald klar gestellt, daß jeder dieser Wege
eigentümliche Borteile und eigentümliche Mängel hat. Der Einzelunterricht
nimmt des Lehrers Zeit sehr in Anspruch: was im andern Falle einer
ganzen Abteilung gezeigt oder erklärt wird, muß dort jedem Einzelnen
gezeigt und erklärt werden; so weit ist also der Einzelunterricht zeitraubend,
der Abteilungsunterricht zeitsparend. Beil nun dort häusig die Zeit nicht
ausreicht und die Arbeit drängt, so ist weiter zu befürchten, daß das
Zeigen und Erklären zu eilig und darum nicht gründlich genug geschehe.
Ferner muß es nach jener Weise häusig vorkommen, daß ein Lind vor

einer Aufgabe festst, der Lehrer aber nicht sofort helsen kann: da ist das Kind auf Richtsthun angewiesen und somit für allerlei Störungen die Thür geöffnet. Diese Rachteile weiß der Abteilungsunterricht zu vermeiden: er spart Zeit, kann gründlich verfahren und ist der Disciplin günstig.

Der Einzelunterricht bietet bagegen ebenfalls namhafte Borteile, melde der Brivatunterricht vor dem Schulunterricht voraushaben tann, und noch einige mehr, in der Privatunterweisung — ich meine die, wo ber Lehrer überhaupt nur einen Schuler oder etwa ihrer zwei bis brei von verschiedenen Altereftufen vor fich bat, tann er bem Gingelnen bie Lettionen und Aufgaben genau fo jumeffen, wie fle feiner Bilbungeftufe in bem betreffenden Gegenstande angemeffen find; er vermag fofort gu ertennen, wo etwas nicht recht gefaßt ober nicht genug geubt ift, und tann nun forgen, bag die Lude ausgefüllt wird: turg, bei diefem Bege ift ein regelrechtes und ficheres Fortschreiten möglich. Ahnlich, nur burch Beitmangel beschräntt, fteht es mit bem Gingelunterricht in ber öffentliden Soule. Beim Abteilung Bunterricht bagegen, wo ber Lehrer neben ben mittelmäßig begabten Röpfen auch fomache und fehr begabte por fic fieht, mo ferner burd ben verschiedenen Fleif und unregelmäßigen Soulbesuch neue Bericiedenheiten hineinsvielen, muß er fich hauptjäclich nach einer gemiffen Mittelschicht richten, wobei bie Beffern wie die Schwächern leichtlich zu turz tommen: jene werden in ihrem Fortschreiten aufgehalten und baber im Streben gelähmt; Diefe lernen nur oberflächlich ober bleiben in Luden fteden und erlahmen, weil ihr Ronnen dem Sollen nicht gewachsen ift. Ferner läßt fich beim Gingelunterricht die Individualität bes Shulers, auch hinfictlich ber besondern Begabung und Reigung für einzelne Lehrfacher, beffer berudfichtigen, weil jeber Schuler in jedem Gegenstande gesondert fortschreiten, ja eilen und laufen tann, wie es ihm beliebt; und wenn er dabei 3. B. im Schreiben ober im Zeichnen ein Stumper bleibt, weil dafür die Gabe fehlt, so hindert ihn das nicht, im Rechnen oder in einem andern Stude alle feine Mitfouler zu überflügeln. Das läßt fich beim Abteilungsunterricht wohl ebenfalls in gewiffem Maße erftreben, aber nicht in gleichem Dage erreichen; benn wenn auch bie Abteilungen je nach ben verschiedenen Fächern verschieden gebildet werden, fo übt der Unterricht, welcher fich nach der Mittelschicht richten muß, doch auf die Fähigern und Gifrigen wie auf die Schwächern einen leicht fpurbaren Drud aus. Rurg: der Einzelunterricht hat den Borgug, der Individualität bes Rindes in jedem Betracht mehr gerecht werden ju konnen, fo weit ber Zeitmangel nicht im Wege fteht. Die bedeutenofte individuelle Rraft ift aber Die Luft und Liebe gur Sache, welcher in ber Regel

auch eine bevorzugte Befähigung jur Seite fteht. Indem nun diefe mächtige ethische Rraft nicht bloß frei gemacht, sondern gepflegt, und bis jum Gifer angespornt wird, hat ber Lehrer einen Belfer gewonnen, ben keine didaktische Runst und kein Lehrmittel zu ersetzen vermag, ja der mächtig genug ift, mitunter alle entgegenstehenden Sinderniffe g. B. die etwa mangelhafte Lehrgabe des Lehrers, mangelhafte oder beschränkte Unterrichtsmittel, unregelmäßigen Schulbefuch, oder mas fonft im Bege fteben mag, vollftanbig zu überwinden. Die Schulgeschichte bietet dafür Beispiele in Fulle, und zwar nicht blog bei begabten Schülern, fondern auch bei fcmaden und fehr durftig ausgerufteten. In einem "Rettungshaufe", das etwa 40 Rinder hat, und wo durch den unregelmäßigen Gintritt derfelben ohnehin nur Ginzelunterricht möglich ift, habe ich Schuler getroffen, die beim Gintritt in ihrem 12. Jahre feinen Buchftaben fannten, überdies leiblich und geiftig fo vertommen waren, wie es nur möglich ift, aber mit 14 Jahren in jedem Gegenstande Leiftungen zeigten, Die fich mit ben bodften der beften öffentlichen Boltsichulen meffen tonnten. Gine gewiffe Begabung mar allerdings vorhanden, jedoch feine hervorragende. Ahnliches habe ich an folden gefehen, die in den Schulen und im Ronfirmandenunterricht als blödfinnig gegolten hatten; hier fielen natürlich die Leiftungen als folde nicht fo in die Augen, fondern in ihrem Berhältnis zum geringen Dag der Begabung und zu den geringen Erfolgen im öffentlichen Schulunterricht.

Es ift nicht meine Absicht, eine Bergleichung des Einzel- und des Abteilungsunterrichts in der öffentlichen Schule nach allen Seiten erschöpfend durchzuführen. hier tam es mir nur darauf an, die Sache so weit ins Klare zu stellen, um ertennen zu lassen, daß der Individualunterricht nicht minder wie der Massenunterricht seine eigentünllichen Borteile besitzt und darum auch ein Recht hat, neben diesem nach Möglichkeit berücksichtigt zu werden. Es fragt sich nur, wie dies thunlich ift, oder mit andern Borten: wie die besondern Borzüge des einen und des andern Berfahrens verbunden werden können.

Diese Frage erfordert neben einer allgemeinen Antwort auch eine Reihe besonderer für die einzelnen Fächer. Hier liegt also Stoff für ein Dutend Aufsätze vor. Wir wählen einen Gegenstand heraus, das Rechnen, und zwar auf der Oberstufe. Möchten andere bald Borschläge und Ratschläge für andere Fächer mitteilen. Meine Borschläge folgen schlichtweg dem Verfahren, was ich selbst feit ca. 18 Jahren eingehalten habe und zwar früher in einer einklassigen Schule, später in einer mehrklassigen.

b) Der Abteilungsunterricht — neben dem Einzelunterricht. Angenommen, die Obertlaffe oder Oberabteilung habe wöchentlich fünf Stunden Rechenunterricht. Bon diefer Beit werden etwa drei Stunden dem Abteilungsverfahren gewidmet, die andern dem Einzelrechnen. (Siehe die Übersicht der Rechentibungen am Schluffe dieses Artitels.)

Ferner soll angenommen sein, die Oberftuse, mit deren Abteilungen wir uns hier beschäftigen wollen, habe es ftets nur mit eingekleideten Anfgaben zu thun, wo die Hauptschwierigkeit darin liegt, die sach lichen Berhältnisse zu versiehen. Auf den unteren Stufen, wo es sich hauptsächlich noch darum handelt, die Zahlenoperationen einznüben, tann die hier zu beschreibende Manier nicht, oder wenigstens nicht so, befolgt werden. Dort dürfte anch ans andern Gründen noch vorwiegend oder ansschließlich der geschlossen Abteilungsunterricht am Blaze sein.

Die ersten beiden Abteilungslettionen der Woche befassen sich, änßerlich angesehen, lediglich mit Kopfrechnen, aber jede Lettion hat einen besondern Zweck. Die eine will eine Übung im schnellen und sichern Ropfrechnen sein, die andere dagegen soll in das Berständnis der sachlichen Berhältnisse einschwen; dort find die Zahlen das Hauptarbeitsmaterial, hier die Sachen. Dort kommen ebenfalls einzekleidete Aufgaben vor, allein die Zahlen spielen doch die Hauptrolle, weil der Zweck eben die Zahlenübersicht ist. Hier dagegen, wo gelernt werden soll, eingekleidete Aufgaben zu verstehen oder Einsicht in die sachlichen Berhältnisse zu gewinnen, bilden diese Berhältnisse das eigentliche Arbeitsmaterial, natürlich so, daß sie mit Zahlen verbunden werden, daß eben an ihnen gerechnet wird.

In der dritten Rechenstunde, welche noch für den Abteilungsunterricht verwendet werden soll, tritt eine Übung mit auf, die meines Wissenst in nicht vielen Schulen üblich ist: die Ubung im Lesen der eingekleideten Rechenansgaben. Es unterliegt keinem Zweisel, daß dieses Lesen, weil es an einem besondern Stoffe geschieht, auch seine eigentumlichen Schwierigkeiten hat, besonders bei komplizierten Ausgaben, indem ja
jeder weiß, daß in einem Buche (z. B. in der biblischen Seschichte) von
den Kindern geläusig gelesen wird, während in einem andern, wo der
Stoff und die Redesormen ihnen weniger bekannt sind, das Lesen sehr
schwerfällig und ungelent von statten gest. Sine Leseübung, deren eigentliches Ziel das Lesenlernen ist, würde freilich nicht in eine Rechenstunde gehören, indessen tritt hier das Lesen auch nur als Mittel auf,
während der Zwed das Verständnis der Aufgaben ist. Wem
wäre es entgangen, daß ein Schüler häusig bei einer Aufgabe, deren sachliche Verhältnisse ihm wohl bekannt sind, dennoch sest und zwar des-

halb, weil er ihre Einkleidung nicht völlig versteht, — dieses Berständnis aber wiederum beshalb fehlt, weil er zu eilig, zu oberflächlich gelefen hat? Überhaupt verfahren die Kinder auch da, wo sie eine Aufgabe richtig lösen und das Lösungeverfahren überdies erklaren konnen, bennoch vielfach nur oberflächlich, sowohl beim Lefen der Aufgabe wie beim zergliedernden Rach= denken darüber. Einmal darum, weil dies fo Rindes Art und Natur ift, aber auch noch aus einer besondern Urfache. Innerhalb eines Abschnittes bilden die Rechenerempel eine lange Reihe sachlich gleichartiger Auf-Bahrend das Rind nun mit diesem Abschnitte fich beschäftigt, bewegt fich fein rechnendes Denten ftete in einem Rreife von wefentlich gleichen Borftellungen. Im Berfolg der Arbeit an diefer Aufgabenreihe bildet fich daber bei ihm eine Art von geistigem Taftfinn aus, wodurch es bei einem Erempel auch ohne forgfältige Bergliederung bes Gegebenen und Gefragten und ohne flares, beutliches Borftellen Diefer Glieber herausfindet, wo und wie beim Ausrechnen anzugreifen und welcher Weg einzuschlagen Diefes dunkele Taften niuk aber an Diefer Stelle ein Ubel beiken: benn wenn das rechnende Uberlegen bei jeder Aufgabe im Bergliedern und Auffaffen nicht forgfam verfährt, fo bildet fich eben tein Rechen verft and Das Rind braucht bann nur auf eine etwas tomplizierte ober ber Einkleidung nach fowierigere Aufgabe ju ftogen, um fofort den Beweis ju liefern, daß die Runft des taftenden Gefühls nicht ausreichen will. Irre ich nicht, so haben viele Lehrer es sich nicht klar gemacht, eine wie große Rolle das gefühlsmäßig taftende Überlegen gerade auch im Rechnen fpielen tann, wo doch ber gemeinen Meinung nach ohne beutliches Denten tein Borwartstommen möglich ift, felbst bann noch spielen tann, wenn ber Schuler in feinem Buche rafd und leicht vorrudt, und um fo mehr fpielen muß, wenn ihm ein großer Spielraum gelaffen wird. Daher muß einerseits dieser Spielraum möglichst eingeengt und andererseits mit allen Witteln auf ein forgfames Bergliedern der Aufgaben und auf ein Rechnen mit deutlichen Borftellungen bingearbeitet werden.

Bu dem ersteren, dem Einengen des Spielraums für das gefühlsartige Uberlegen, muß namentlich die Einrichtung des Rechenbuches mitwirken, nämlich so, daß in einem Abschnitte nicht ausschließlich gleichartige Aufgaben vorkommen, sondern Schritt vor Schritt auch Wiederholung sexempel aus früheren Abschnitten. Sodann aber kann
die vorgenannte Lektion zum Berstehen der sachlichen Rechenverhältnisse dazu
helsen. Hier muß nämlich der Lehrer in den mundlich gestellten Kopfrechen-Aufgaben die sachlichen Berhältnisse recht durcheinanderwürfeln, so
daß bald eine Aufgabe aus der Zinsrechnung, bald aus der Geometrie,
bald aus der Hausgaltung, bald aus der Landwirtschaft u. s. w. vor-

kommt, weil nun jedesmal das Kind sich erst die sachlichen Berhältnisse deutlich vergegenwärtigen muß, bevor es ans Ausrechnen gehen kann. Wie sehr dies nötig ist, fällt manchmal auch den Eltern in die Augen. Es trisst sich 3. B. nicht selten, daß der Bater oder die Mutter etwas gerade im Haushalt Borkommendes dem Kinde zum ausrechnen vorlegt, was dieses in der Schule läugst durchgemacht hat und daher sofort sollte ausssühren können: dennoch stugt das Kind, weiß sich im Augenblick und vielleicht auch später nicht zurechtzusinden, so daß die Eltern glauben müssen, beim Rechenunterricht sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bielleicht liegt aber der Grund des Richtsünnens lediglich in dem augenblicklichen Stuzigwerden, und dieses gewiß darin, daß das Kind in der Schule zu viel durch bloßes Raten und Meinen, anstatt mit deutlichem Borstellen gerechnet hat; vielleicht ist vom Lehrer selbst nichts versämmt worden, aber die Einrichtung des Rechenbuches hat das ratende Rechnen gepflegt.

Das zweite Gegenmittel, das forgfältige Bergliedern der Aufgabe, hatten wir namentlich bei ber ermähnten Lefeübnug im Rechenbuch im Sinne. Lefen und Zergliedern muß Sand in Sand geben. werden dazu folche Anfgaben gemählt, deren fachliche Berhältniffe befannt d. h. in den Bochen-Lettionen, welche vorzugsweife diefen Berhältniffen gewidmet waren, vorgefommen find, und die andererfeits wegen des fpraclichen Ansdrud's oder wegen ihrer Kompliziertheit dem Lejen und Bergliedern einige Schwierigkeiten bieten. Dein Berfahren ift dabei fo. Anerft wird die Aufgabe von zwei bis drei lefe und recenfertigen Schulern vorgelefen, dann im Chor einmal nachgelefen. Run beginnt das Bergliedern : es werden die Ginzelaufgaben aufgesucht, aus benen die gange Aufgabe fich zusammenset, und sodann ift bei jenen festanstellen, welche Stude gegeben find und mas noch gesucht werben foll. Jest murbe die Aufgabe gemeinsam gerechnet werden muffen, damit die Rinder fic überzeugen, daß das Bergliedern richtig gewesen ift, und damit fie die Gliederung noch flarer durchschanen lernen. Leider find wieder die meiften Rechenbucher auf diese Ubung des Lefens und Bergliederns nicht eingerichtet: benn maren fie das, fo mußte fich die erforderliche Rahl von Aufgaben finden, welche in allen Studen für jene Ubung paffen, Aufgaben, die neben den genannten Gigenschaften auch die haben, dag nur fleine Rahlen vortommen, damit fle fonell im Ropfe gerechnet werden tonnen. Sowierigere Bahlen, die ein ficheres Tafelrechnen üben follen, find an ihrer Stelle ja gut; hier aber find fie fo hinderlich wie möglich. hier handelt es fich barum, burch Lefen und Bergliedern dem Schuler ben Schluffel jum Berfteben der Aufgaben in die Sand ju geben. Wenn ba nun das Ausrechnen viele Beit erfordert, fo wird jeuer Ubung die nötige

Beit geraubt, jede Übung aber, welcher nicht die erforderliche Zeit vollaus gewidmet werden kann, bleibt wirkungslos. Nehmen wir also an, die geeigneten Aufgaben seien vorhanden; eine derselben ist gelesen und zergliedert worden und soll nun schnell ausgerechnet werden. Ift dies gesschehen, so wird sie nochmals gelesen und zwar jett von zwei die drei schwächeren Schulern, dann im Chor. Sett man diese übung mit Konssequenz eine Zeit lang regelmäßig fort — wöchentlich eine Stunde, — so kann es nicht sehlen, daß nach und nach eine merkliche Fertigkeit im Lesen wie im Zergliedern der Aufgaben und somit auch eine größere Befähigung zum Verstehen und Anfassen und sowie wird; aber nicht bloß das, sondern, was ebensoviel gilt, auch das Bedürfnis und die Reigung, erst dann zum rechnenden Handeln zu schreiten, wenn vorher die Sachlage klar durchschaut ist.

Bu 'bem letten der oben genannten Stücke, welche dem tastenden, ratenden Rechnen entgegenarbeiten follen, zu dem Operieren mit deutslichen Borstellungen, hilft namentlich das mündliche und schriftzliche Erklärenlassen der gesertigten Lösungen, wovon weiter unten genauer geredet werden wird. In unserm Abteilungsunterricht fällt diese Übung in die (zweite) Stunde, welche dem Verstehen der sachlichen Berhältnisse gewidmet ist.

Go weit hat unsere Auseinandersetzung Diejenigen Momente Des Rechenunterrichts verfolgt, welche ber Lehrer abteilungs- ober flaffenweise vornehmen tann. Wir haben diefer Ubungen drei gefunden, erftlich die im Ropfrechnen behufe der Bahlenüberficht und des fonellen und ficheren Operierens; zweitens die, um Berftandnis aller fachlichen Berhältniffe zu gewinnen und bas Erklären ber gefertigten Losungen gu lernen; und drittens die im Lefen und Bergliedern der Aufgaben, um die Befähigung und Reigung zu einem floren Berfteben und Behandeln derfelben anzubilden. Wir fagten vorbin, ber Lehrer "fann" biefe Ubungen abteilungs= oder flaffenweise vornehmen; man darf aber bingufugen, von Rechts wegen foll bier der gemeinsame oder Abteilungsunterricht eintreten. Einmal und vor allem beshalb, weil dabei der Lehrer felbft mit thatig fein muß, fei es durch Erklaren und Bormachen, oder durch Korrigieren und Burechthelfen. Diefe Ubungen mit jedem einzelnen Schuler befonbere vorzunehmen, mare Zeitverschwendung und Unverstand. Bum andern beshalb, weil hier, wo es fich vorwiegend um ein klares Auffassen und richtiges Sprechen handelt, der Lehrer mit einer aufmerkfamen Rontrolle bei der Sand fein und ja acht geben muß, daß die Lektion im Denken und Reden auch wirklich gelernt d. h. genug ge übt werde. Auch dazu würde beim Ginzelunterricht in der Schule die

Reit fehlen. Die Robfrechenftunde gebort beshalb und insoweit bierher, weil gemiffe Borteile jur Abfürzung der Operationen erklart und enigeubt werden nuffen, und weil der Lehrer zu fontrollieren hat, daß die Schuler auch wirklich nur ben Ropf gebrauchen. Baren diese beiden Umftande nicht vorhanden, fo wurden die reinen Ropfrechen-Exercitien, weil fie eben nur eine Ubung find, füglich dem Ginzelunterricht überlaffen In gewiffem Dage ift dies auch immerhin möglich. bleiben können. Wenn nämlich bas, mas hierbei zu begreifen ift, wirklich begriffen und berart eingeübt ift, bag die Schüler Die vorliegenden Aufgaben leichter und schneller im Ropfe als auf der Tafel zu lofen vermögen, so kann der Lehrer das weitere Ginuben in diesem Bereiche dem ftillen (schriftlichen) Arbeiten des Gingelnen überweisen, und zwar nicht blog in der Schule, sondern auch als häusliches Benfum. Dabei werden dann blog die Refultate auf die Tafel geschrieben. Dann ist freilich auch ein besonderes Rechenheftchen oder eine besondere Abteilung im Rechenbuche für diese Exercitien erforderlich, oder wenigstens ratlich, weil es beim Ginzelunterricht namentlich gilt, den Wetteifer anzuspornen, und der Freiwilligkeit wie der größeren Kraft Raum zu ichaffen, fich durch größere Leiftungen ausweisen zu können. In der That kann innerhalb der bezeichneten Schranken der Privatfleiß auch für das Ropfrechnen erfolgreich benutt werden. es dabei doch vor, daß einzelne fomachere Schuler fich verleiten laffen, den Ropf zu schonen und den Griffel zu Bulfe zu nehmen, fo muß man diefe Fälle einstweilen passieren lassen oder boch nicht zu scharf rugen, weil, wenn die Kontrolle nicht möglich ift, auch die Bersuchung groß wird.\*)

<sup>\*)</sup> Man fann dem aber auch entgegenwirten. Einmal dadurch, daß bie geringeren Leiftungen der Somaderen ebenfalls etwas gelten burfen; bann badurd, daß der Lehrer im gefamten Schulleben auf Ehrlichfeit dringt, fie ju einem Ehrenpuntt macht, erft bei fich und bann bei ben Schülern, wobei er jeweilig auch beim Rechnen daran mahnen tann, daß recht rechnen und recht thun gufammengehören, und jenes höchstens eine Ehre bei den Menfchen, diefes aber eine Ehre bei Gott und Menfchen ift. Gin ehrlicher Schulvertehr läßt fich aber nicht durch angftliches und ftrenges Berfolgen ber Unehrlichfeit erzwingen, vielmehr muß bei biefem Bertehr bas entgegengesette Brincip gelten von bem, welches ber vulgare Liberalismus in bas Staatsleben einzuführen fucht, wonach nämlich bas Bolt feine Regierung mit möglichftem Digtrauen und mit Argusaugen übermachen foll, mas notwendig nicht eine Rlarung, sondern eine Erübung bes öffentlichen Lebens, teine Festigung, sondern eine Auflösung der Berhältniffe jur Folge bat, namentlich auch die Folge, daß die Regierung und der vulgare Ronfervatismus dasfelbe Brincip wider ben Liberalismus tehren, b. h. auch ihn mit Diftrauen behandeln. Bebe ber Soule, beren Leben nach folder liberalen Dottrin geregelt werben foll. Richt folde liberale Dottrin, fondern die liberale Gefinnung ift das Rechte, die Gefinnung, welche nicht vor allem Freiheit fordert, fondern gonnt und gemährt, turg, die Bertrauen faet und barum auch Bertrauen erntet.

c) Der Einzelunterricht — neben dem Abteilungs= unterricht. Um möglichen Migverständniffen vorzubeugen, wollen wir vorher eine logische Resterion vornehmen.

Bei genauerem Besehen bessen, was "einsame" und was "gemeinssame" Arbeit ift, könnte jemand auf den Gedanken geraten, daß beim Unterrichte nicht ein zweifaches, sondern ein dreifaches Arbeiten zu unterscheiden wäre. Unter dem Ausdrucke "gemeinsam" ließe sich sowohl ein gemeinsames Thun des Lehrers und der Schiler verstehen, als auch ein gemeinsames Thun der Schiler allein, sosern diese alle mit derselben Ubung beschäftigt sind, aber für sich, ohne den Lehrer. (Da, wo nur Abteilungsunterricht vorkommt, sind die sogenannten stillen Arbeiten der Schiler von dieser setzen Art.) Auf eine ähnliche Unterscheidung könnte ein näheres Besehen der Einzelübungen führen. Bei diesem Ausdrucke ließe sich nämlich sowohl an ein solches Arbeiten denken, wo jeder Schiler etwas Besonderes thut, als auch an die vorgenannte "stille" Beschäftigung, wo zwar die Gesamtheit der Schiler allein, d. h. ohne den Lehrer, arbeitet, aber an ein und derselben (gemein= samen) Übung.

Der Sinn jener Ausdrücke will daher genau sixiert sein. Wenn wir hier von Abteilungs- (oder gemeinsamem) und Einzel- (oder "einsamem") Unterricht reden, so ist bei dieser Einteilung lediglich gefragt worden, ob die Schiler einer Abteilung mit demselben Arbeitspensum beschäftigt sind, oder nicht. Bon der Arbeit der Schiler ist der Einzteilungsgrund hergenommen, nicht von der Beteiligung des Lehrers dabei. Der Lehrer kann und muß in beiden Fällen durch Erklären, Kontrollieren z. mit Hand anlegen; und in beiden Fällen kommen Arbeiten vor, wo die Schiler stille für sich beschäftigt sind. Diesen letzteren, den selbstthätigen Übungen, wird ebensowhl beim Abteilungs- als beim Einzelunterricht die meiste Zeit gegönnt werden mussen, wenn wirklich geslernt werden soll, was dociert worden ist.

Bon den (beispielsweise angenommen) fünf wöchentlichen Rechenstunden haben wir oben drei für den Abteilungsunterricht beansprucht und gezeigt, welche besonderen Übungen in jeder dieser Stunden vorzunehmen find. Für den Einzelunterricht bleiben also noch zwei Stunden übrig. Es fragt sich nun, welche Übungen dafür passen, und wie dabei zu verfahren ist.

Beim vorbeschriebenen Abteilungsunterricht find indes alle Übungen, welche im Rechnen nötig find, schon vorgekommen; mithin kann beim Einzelunterricht, der neben jenem auftreten soll, von einer befonder'n Art von Rechenexercitien nicht mehr die Rede sein. Was bleibt denn nun für diesen noch übrig?

Hall man fest, daß der eigentümliche Zwed des Einzelunterrichts darin besteht, die Selbstthätigkeit des Schülers zu weden und dem Privatsleiße Raum und Sporn zu geben, so wird man im allgemeinen annehmen mussen, daß er es ebenfalls mit allen Arten der Rechenübungen zu thun habe, also mit den (reinen) Ropfrechen exercitien, mit dem Lesen und Bergliedern der eingekleideten Aufgaben, mit dem Lösen derselben und dem mündlichen und schriftlichen Erklären dieser Lösungen.

Da der gemeinsame (Abteilungs=)Unterricht nicht blog auf den mund= lichen Bertehr zwischen Lehrer und Schüler fich beschränkt, sondern auch ftille fdriftliche Beschäftigungen ber Schiller vortommen, fo wird ber Brivatfleiß des Einzelnen fich zunächst bei diefen letteren, gemeinsamen fdriftlichen Arbeiten bethätigen konnen und muffen, nämlich in der Art, daß die Gifrigeren und Fähigeren qualitativ und quantitativ mehr leiften als die andern. Wie dies bei den Ropfrechen=Exercitien möglich ift, murbe oben icon ermagnt. Beim Lefen und Bergliedern ber eingekleideten Aufgaben ift das Berfahren ebenso einfach, — nur braucht hier das Lesen als Leseübung nicht mit in die stillen und häuslichen Arbeiten aufgenommen zu werden. Sind nämlich in der betreffenden Lefeftunde mehrere forgfältig ausgewählte Aufgaben mundlich zergliedert, und dann die einzelnen gegebenen und gesuchten Bosttionen gliederweise in irgend einer Form an der Wandtafel aufgezeichnet worden: so kann nun der Lehrer eine Anzahl Aufgaben bezeichnen, die von den Rindern (fei es ju Bause oder in der Schule) auf diefelbe Beife selbständig schriftlich zergliedert werden follen, und kann dabei den Brivatfleiß in der Art in Anspruch nehmen, daß den Schwächern und der Mittelfchicht ein Minimum aufgegeben wird, mahrend es bei den Geforderten und Gifrigen beißt, man wolle sehen, wie weit jeder je nach Zeit, Rraft und Fleiß darüber hinausgehen werde. In der Stunde, welche vornehmlich dem Berftand= nis der fachlichen Berhältniffe gewidmet ift und mo zugleich gezeigt wird, wie die Aufgaben auf der Tafel gelöft und diese Lösungen ertlart werden, verfährt ber Lehrer hinfictlich ber ftillen oder hauslichen Abungen wie des Anspornens zum Privatsleiß ganz in derselben Weise, worüber also hier insonderheit nichts mehr gesagt zu werden braucht.

Es liegt auf der Hand, daß in dem Maße, wie bei allen diesen stillen Beschäftigungen — im Kopfrechnen, Zergliedern, Ausrechnen und Er-Mären — der Privatsleiß der Schüler angespornt wird und sich bethätigt, auch in demselbe Maße die Mühe des Lehrers im Kontrollieren sich mehrt. Er muß eben sehen, wie er die Arbeit bewältigt und welche Erleichterungsmittel möglich find; oder aber auf den Ginzelunterricht in diefer Form b. h. auf die Aufpornung des Privatfleißes in diefer Form verzichten.

Ist aber eine andere Form noch übrig? Allerdings, nämlich eben die Weise, welche die alten Lehrer befolgten, indem sie jeden Schüler für sich im Rechenbuch weiter arbeiten ließen, so weit er konnte oder wollte, — nur mit dem Unterschiede, daß Referent dazu nicht sämt- Liche Rechenstunden verwendet, sondern die zweite, welche der Abteilungs- unterricht übrig gelassen hat. Hier, beim erakten Sinzelunterricht, hält also jedes Kind den Lehrgang ein, welchen das Rechenbuch vorschreibt, wosern der Lehrer nicht in einzelnen Fällen einzelne Aufgaben überschlagen lassen will. Bei der andern Hällen einzelne Aufgaben überschlagen lessen will. Bei der andern Hällen einzelne, indem er einerseits sich vornehmlich nach der Mittelschicht richten und andrerseits solche Aufgaben auswählen muß, die zum Lesen und Bergliedern oder zum Lösen und Erklären geeignet sind.

Run entsteht aber bei biefem erakten Einzelunterricht bie Frage, wie ber Lehrer die Zeit finden soll, um sowohl den "einsam" vorfchreitenden Schillern aller Schichten nach zu helfen, wenn sie einmal festsitzen, als auch die gefertigten Arbeiten zu kontrollieren.

Irre ich nicht, so ist es hauptsächlich biese Schwierigkeit gewesen, welche ben Einzelunterricht im Rechnen aus den meisten öffentlichen Schulen verbannt hat; denn die Borteile, welche er bieten würde, können nicht wohl einem nachdenksamen Lehrer entgangen seine. "Zeit! Zeit!" — wird man daher sagen; "schaffe uns die erforderliche Zeit zum Nachhelsen und Nachsehen, dann stehen wir sofort auf beiner Seite."

Wohlan, so will ich einen Weg vorschlagen, der zum Ziele führen kann, zu dem Ziele nämlich, auch alle Vorteile des Einzelunterrichts zu erreichen. Das bezeichnete Hindernis des Zeitmangels wird auf diesem Wege zwar nicht beseitigt, sondern bloß umgangen, aber das ist ja in der Praxis gleich; hier handelt es sich sediglich darum, daß man leicht und sicher zum Ziele kommt. Borhin wurden zwei Bedingnisse namhaft gemacht: das Kontrollieren der gesertigten Arbeiten und das Rachbelsen, wenn ein Schiller sesssigt. Mein Borschlag hat nun das Seltsame an sich, daß er die eine Bedingung durch die andere erfüllt, und überdies dem Lehrer wenig Mühe kostet. "Da wäre ja der Stein der Weisen gesunden," möchte jemand denken, "ein viereckiger Kreis, ein perpetuum mobilo!" So hoch brauchen wir uns indes mit unsern didaktischen Künsten nicht zu versteigen; was ich vorhin sagte, ist aber doch richtig, wie wunderlich es klingen mag. Das Mittel ist höchst einsach und hat daher viele Ahnlichkeit mit dem bekannten Geheimnis, ein Ei auf die

Spiege zu steller. "Es fei, — unr rücke endlich damit heraus!" Gut, es foll geichehen.

Rehmen wir an, man habe den Gingelnnterricht in den genannten wei Stunden eingeführt, jeder Schuler rechne frifd für fich weiter und es fiehe etwa jeder auf einer beismberen Stufe, fo bag bie gange Reihe ber Shiller bom Gefordertiften bie ;um Schwächften gleichfam eine ebenfo lange Reihe von Abreilungen bilbe. Da tounte es freilich paffieren, daß jeder Gingeine pliglich feitfigt und daher allen 40 oder 80 Schülern gehelfen werden mußte. Diefe Gulfe, Die der Lehrer beim gemeinsamen Unverricht etwa in fun Minuten geleiftet batte, murbe ihm jetzt aufcheinend vierzig- urip. achtzigmal funf Minuten foften. Mit der Kontrolle ware es dem Anicheine mach ebenio. Bie aber, wenn der Lehrer fich nun baranf beidranten durfte, Die genannten funf Minnten lediglich bem oberften Berdermann zu widmen, fo daß er biefen immer im Schritte und Ange hielte, bann bemielben übertruge, es ebenfo mit feinem Reben- ober Dintermann ju machen, und weiter biefer zweite ben britten nachzoge und toutrollierte; furz, wenn jeder Obere jum Boripann und jur Rontrollierung der Unteren diente: wurde fo die gange Reihe nicht vorruden und am Borruden bleiben finnen, ohne daß es bem Lehrer mehr Beit und Dube foftete, als aud beim Abteilungennterrichte? "Dachte ich's doch" - bore ich einen Leier andrufen — "dachte ich's dech, daß der Schalf wieder so ein Soneiderkneten-Geheimnis in petto batte! Ja wenn das so lustig und leicht ginge, wie es fich ichreiben lägt! Aber, wer burgt mir baffir, daß einer dem andern wirflich belfen fann und wirflich fontrolliert, - daß nicht etliche ober viele fich verabreden, den Lehrer zu taufchen, beim Rontrollieren ein Ange guzudruden, "fünf gerade fein gu laffen," ja ganze Reihen von Anjgaben zu überichlagen, um auf einmal mit Siebenmeilenftiefeln fortzufchreiten?" - Geduld, lieber Freund, ich habe unr gefagt : wenn man fo verfahren tounte, dann marden die und die Borteile erreichbar fein. 3d behanpte nicht, daß man's just fo machen follte. Meine Meinung ging lediglich babin, die Richtung des Beges, die Sauptidee des Mittels ju zeigen. Bielleicht brauchen wir blog ein paar Berbefferungen anzubringen, um die mit Recht gefürchteten Übelftande ju vermeiden, und tonnen dann das Berfahren in der Hauptsache festhalten. Überlegen wir einmal! Dag dabei das hindernis des Zeitmangels für den Lehrer beseitigt refp. umgangen wird, ift flar. Bum andern fleht erfahrungemäßig nicht zu beforgen, daß famtliche Schuler auf einmal der Rachfulfe bedurfen werden; dies mag bochftens in einer Stunde etwa ein dupendmal, also durchschnittlich alle funf Dinuten einmal vorkommen. Es handelt fich daher blog darum, ficher zu ftellen, daß

bie Nachhülfe, welche ein Schüler dem andern zu leisten hat, wirklich und gut geleistet werde, und dann, daß alles ehrlich, ohne Täu= fcherei zugehe. Wie läßt fich nun biese Burgschaft erreichen?

Setzen wir den Fall, der Schüler D - ber vierte in der Reihe könne die Aufgabe, an der er jest fteht, nicht lofen. Rach der Ordnung, die ich handhabe, darf er jest nicht felbst feinen Bordermann in Anspruch nehmen, fondern muß fich dem Lehrer melden, mas einfach dadurch ge= fcieht, daß er an feinem Blate ftill auffteht. Auf meinen Wint nennt er dann den Abschnitt und die Aufgabe, um welche es fich handelt. winte nun dem Schüler C, dem nachften Bordermann von D in der Rechenreihe, jum Aufmerten, notiere ihm Die Nummer der betreffenden Aufgabe an die Wandtafel oder laffe fie durch den andern Schüler nennen. Der helfer weiß jest Bescheid und schickt fic an, ftill für fic die Aufgabe ju bedenten und, fo weit es ihm nötig buntt, auf feiner Tafel auszurechnen. Der andere mag mittlerweile an einer der nächstfolgenden Aufgaben fich versuchen. Sobald jener mit seinem Überlegen und Rechnen zu Ende ift, giebt auch er dies durch Aufstehen ju ertennen. Auf einen Wint von meiner Seite beginnt er bann, bem ratlofen Rameraden Die fragliche Aufgabe laut zu ertlären. 3ch bore ebenfalls zu, um zu tontrollieren, ob er feine Sache gut macht; benn die zu leiftende Gulfe ift bei ihm zugleich eine Brufung für fein privates Gingelrechnen, eine Brobe nämlich, ob er die Aufgaben bis ju diesem Buntte wirklich mit Berftand gerechnet bat. Zeigt es fich, daß feine Erklarung ungureichend und mangelhaft ift, oder gefteht er felbst ein, daß er die Aufgabe nicht lösen oder nicht erklaren konne, so ift ihm felbst damit das Urteil gesprocen : fein fortgeschrittenes Gingelrechnen muß wieder gurudichreiten und an der ungelöften Aufgabe von neuem beginnen. Run wird der folgende Borbermann B jur Gulfe aufgefordert, für den dann die Gulfeleistung ebenfalls eine Brufung ift. Sat bagegen C die geforberte Erflarung gut ausgeführt, so wird ber hulfsbedurftige D in der Regel fich befriedigt erklären, vielleicht erklärt er fogar icon nach den erften Gagen, daß er jest selbst den Beg wiffe. Bare ihm die Aufgabe noch nicht klar geworden, fo würde der andere die Erklarung wiederholen muffen, wobei bann auch ber Lehrer, falls es ihm ratlich icheint, burch ein paar Fragen mit eingreifen konnte. Durchschnittlich wird die Sulfeleiftung für den einen — oder was dasselbe ift: die Brufung fur den andern — leicht und ftill von ftatten geben, fo daß nach ein paar Minuten jeder wieder an feiner privaten Arbeit ift.

In dieser Beise, die ohne Zweifel dem Lefer sofort verftändlich sein wird, geht bas Berfahren seinen geregelten Gang: wo irgend einer in der

langen Rechenreihe der Nachhülfe bedarf, da muß der nächste Bordermann (oder einer der nächsten) diese Sülfe leiften und damit zugleich ein Examen bestehen d. h. über die Solidität seines vorgeschrittenen Privatsleißes Rechenschaft geben. So tann jedem geholfen und jeder tontrolliert werden, ohne daß Zeit und Kraft des Lehrers zu besläftigend in Anspruch genommen sind. Die Borteile liegen demenach auf der Hand.

Es könnte nun jemand noch einreden wollen, diese Prüfungen der Einzelnen seien doch nur Prüfungen der Rechen-Fähigkeit, nicht aber eine Kontrolle der gesamten Rechen-Thätigkeit; wenn diese letztere, d. h. das Nachsehen aller von den Schülern privatim gerechneten Aufgaben nicht stattsinde, oder vielleicht sogar niemals davon die Rede sei, so würden diese dadurch in Sicherheit eingewiegt werden und in Bersuchung geraten, entweder Aufgaben geradezu zu überschlagen, oder mit halben und versuchsweisen Lösungen sich zufrieden zu geben, kurz, durch allerlei Täuschungen recht weit vorzurücken suchen. Ein anderer möchte fragen wollen, ob der Lehrer, der ja auf die Erklärungen stets achten müsse, nicht dens noch mehr Zeit darauf verwenden müsse, als ihm zu Gebote stehe.

Auf bas erfte Bebenten ift folgendes zu ermidern. gilt ja ale Biel die Rechen = Fähigkeit; die Rechen = Thatigkeit, die Übung, ift nur Mittel. Rann nun die Rontrolle fo gefchehen, bag das Rechnenkönnen Schritt vor Schritt, nicht erft nach langen Zwischenräumen, über sich Rechenschaft zu geben bat, mas beim beschriebenen Berfahren in der That der Fall ift, indem jeder jeden Augenblid gewärtig fein muß, fich für einen hintermann jur bulfe herangezogen ju feben; leiftet ferner jede Beise ber Brufung bas, was fie leiften foll, b. g. wird die Recenfähigkeit wirklich ausreichend geprüft: fo reicht dieses Kontrollverfahren einstweilen auch volltommen aus, benn die Doglichfeit, burch. Täuscherei vorwärts zu tommen, und unentdedt bleiben zu konnen, ift fowohl für das Bewußtsein der Schuler wie in Birklichkeit dergeftalt eingeschränft, daß dieser kleine Spielraum feine Sorge mehr zu machen braucht. 3m weiteren wird er noch dadurch beschränkt werden, wenn, wie oben empfohlen, in der gangen Schule ein Beift ber Chrlichfeit herricht und ber gesamte Berkehr auf gegenseitigen Rredit gegrundet ift. Go weit bann noch eine Rontrolle der laufenden Rechenarbeiten notig ober ratlich bleibt - fei es bei Einzelnen und in einzelnen Fallen, oder überhaupt - fo tann der Lehrex einige zuverläffige Schuler in jeder Abteilung damit betrauen, indem er ihnen je zuweilen eine aus dem Saufen herausgenommene Tafel zur Durchficht übergiebt, - etwa vor Beginn des Unterrichts, ober nach der Schule, oder wie es fonft gelegen ift. Rechnet man nun alles

ausammen, mas bei unserm Berfahren gur Kontrollierung ber Rechenarbeiten und der Rechenfähigkeit geschieht, fo wird fich ergeben, daß die Soule in der That damit auskommt.

Auf das obige zweite Bedenken ift zu fagen: Des Lehrers Beit wird allerdings durch diefen Ginzelunterricht noch in einem gewiffen Dage in Anspruch genommen, allein nicht fo febr, bag er g. B. in berfelben Stunde, wo eine Abteilung privatim auf der Tafel rechnet, nicht die andere Abteilung zugleich mundlich im Ropfrechnen beschäftigen oder lefen laffen konnte. Seit 18 Jahren habe ich sowohl in einer einklaffigen wie in einer mehrtlaffigen Soule auf die beforiebene Beife den Rechenunterricht erteilt und tann baber aus Erfahrung fagen, daß fie unichwer auszuführen und mir von Jahr zu Jahr lieber geworden ift. Wer es probieren will, und die dabei zu benbachtende Ordnung mit einigem Gefchid regelt und handhabt, wird diefelbe Erfahrung machen fonnen.

#### Abersicht der Rechenübungen.

#### Abteilungeunterricht:

- 1. Stunde: reine Ropfrechen-Exercitien.
- 2. Stunde : Lefen und Bergliedern eingekleideter Aufgaben.
- 3. Stunde: a) Rennen= und Berftehenlernen der faclichen Berhältniffe.
  - b) Lösen ber Aufgaben und Erflaren bes Lofungeverfahrens.

Reben dem mundlichen Unterrichte geben ftille fdriftliche Übungen des Gelernten her.

#### Einzelunterricht :

4. Stunde: Beder Einzelne rechnet für sich Schmächeren die nöstige Hilfe zu leisten, — und dadurch über die Solidität seines Fortschritts Rechens schaft geben.

Der Geförderte muß ftete bereit fein, dem

Bemerkung. Die Bahl ber wöchentlichen Recenftunden ift nur beispielsweise auf 5 gefest; ebenso wolle man die Reihenfolge ber Übungen (innerhalb einer Boche) verfteben.

Die 2. ober 3. Stunde tann den Geforderten zuweilen zum Einzelrechnen überlaffen werben.

## Bemerkungen über den Beichenunterricht.\*)

(Anschließend an einen Bortrag des Herrn H. Halfter-(M.-Gladbach) über den Zeichenunterricht, gehalten auf der General-Konferenz bergischer Lehrer in Bohwinkel am 22. Okt. 1881 und eine "Lehrprobe" des herrn Halfter aus dem Gebiete des Zeichenunterrichts, vorgeführt in der General-Konferenz bergischer Lehrer in Bohwinkel am 27. Dez. 1881.)

# I. Auszug aus dem Vortrage des Serrn Salfter über den Zeichenunterricht.

#### A. Anforderungen an den Tehrgang.

Ein guter Lehrgang für den Beichenunterricht muß folgenden Unforderungen genügen :

1. Derfelbe muß zunächft von den dem Zeichnen eigenen Gle= menten aus begründet werden.

Aus der Natur des Zeichnens und der Natur des Rindes ergiebt fich: Die Aufgabe diefes Unterrichts ift

- a) Pflege des bewußten Sehens. Das leibliche und geistige Auge muß gesibt werden, Gestalten beutlich, bewußt zu erfassen und vorgestellte Formen energisch ohne Wanken festzuhalten.
- b) Pflege ber Sandfertigkeit. Die Sand muß geubt werden, Linien sicher und gewandt zu ziehen.

Das Ziel ift zunächft das sichere Erfassen und freie Darftellen un- verkurzter Flächen.

Der Beg gum Biele. — Beide Seiten bes Zeichenunterrichts: "Uben bes leiblichen und geistigen Auges, Aben ber Sand" — muffen

<sup>\*)</sup> Bergi, auch Dörpfelbe Außerungen über das Zeichnen in ben Grundlinien 2c. 2. Aufi. Gef. Schr. II. S. 77-80. Der Berausgeber.

auf allen Stufen gepflegt werben, so zwar, daß das Üben des Auges als das wichtigere angesehen wird, womit jedoch einer Bernachlässigung der Handstertigkeit keineswegs das Wort geredet werden soll. — Die Ziele für die einzelnen Stufen müssen Durchgangspunkte für das Gesamtziel sein und mit diesem in gerader Linie liegen.

Bflege bes Muges.

Auf der Unterstufe wird der Schüler an ein genaueres Aufmerken auf die Gestalt gewöhnt. Das Sehen ist mehr noch ein sließendes Sehen, doch wird das sixierende Schauen schon angebahnt. Das Festhalten der Borstellung behufs Reproduktion derselben wird dem Schüler durch sichtbare und greifbare hülfsmittel erleichtert. —

Pflege ber Sandfertigfeit.

Gerade und frumme Linien werden an einem festen Gegenstande vorbei gezogen oder bereits vorhandene Linien nachgestrichen.

- (Auge.) Auf der Mittelstufe wird der Hauptumriß nebst den wichtigsten Teilumrissen in den Hauptpunkten erfaßt. Das Festhalten der Borstellung wird durch gegebene oder auf mechanischem Wege bestimmte Bunkte unterstützt. —
- (Hand.) Gerade und frumme Linien von mäßiger Länge und einsfacher Form werden zwischen vorher bestimmten Bunkten frei gezogen.
- (Auge.) Auf der Oberftufe wird die Gestalt in allen ihren Ginzelheiten aufgefaßt und gang frei reproduziert. —
- (Hand.) Gerade und frumme Linien von bedeutender Länge und zusammengesetzter Form werden gang frei gezogen.

Auf der Unterstufe zeichnen die Schüler nur auf die Tafel. Auf den übrigen Stufen auf die Tafel und auch mit dem Bleistift auf Papier. Im dritten Schuljahre ist der Gebrauch des Papiers jedoch nur wünschensewert, nicht unbedingt notwendig. Wenigstens im letten Schuljahre ist neben dem Bleistift auch die Anwendung der Feder sehr zu empfehlen.

Das der Boltsigule gestedte Biel ift erreicht, wenn der Schuler Die mathematischen Grundformen

- a) bewußt aufgefaßt,
- b) die sichere Reproduktion derfelben fich geläufig gemacht und
- c) eine Gewandtheit erworben hat, ste zum Erfassen und freien Darstellen des ihn umgebenden Formenreichtums in ausgiebiger Weise zu verwerten.

Diefe Grundformen find:

einerseits bas Dreied, insbesondere bas gleichschenkelige rechtwinkelige Dreied und in weiterer Folge die vier übrigen Musterdreiede, andrerseits der Kreis und in weiterer Folge die Ellipse und die Spirale.

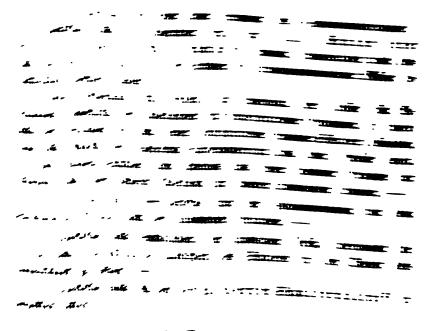

#### 2 Telephone

to be supposed before factors Without and Dennier and Four-

expansion modification expellentions in the continue of the co

le ten termentarionen einiksiden ein zusammen zusam der Aprilia ein tem tem tem tempe surechten. -- En ton Electronica.

und mit unt prå, tran dar kristigen gegeten mits. —

4 t.a.4, the freemolageren und begen Ableitungen wird der Schniffen from efectegen bes Aremon in thre Atomone, und zum freien Bertnifffen bes troumenelemente ungeleitet und bennrch zum felbständigen Schniffen, gum felbständigen Schniffen, gum felbständigen Schniffen, gum felbständigen Schniffen, gum felbständigen Schniffen, und befähigt. Also die freie und festuntlithe thattyfelt von Schillern wird gefördert und in den Dienstiten Utbertriffin gegugen

5. Die Normalfiguren ermöglichen nicht nur das Anpassen des Lehrganges an die verschiedenen Schulverhältnisse, sondern gestatten auch in der einzelnen Rlasse, den Lehrgang in den verschiedenen Jahren je nach den Umständen weiter auszudehnen oder mehr zusammen zu ziehen. —

Die Normalfiguren sollen teine afthetischen, sondern methobische Rormalfiguren fein. Reine Idealformen. — Auch find die Normalfiguren nicht mit den mathematischen Grundformen zu verwechseln. Sie sind weitere Ausgestaltungen und Anwendungen der Grundformen, eigens zu dem Zwecke des Unterrichts gebildet, um an ihnen die Grundformen auffassen und einsuben zu lassen und deren Berwendung zum Erfassen und freien Darstellen des Formenreichtums der frischen Ratur zu lehren.

Durch Berwendung der Normalfiguren ift der Zeichenunterricht in der gunftigen Lage, wie kaum ein zweites Unterrichtsgebiet, der 2. Forderung gerecht zu werden.

#### C. Tehrverfahren.

Das Lehrverfahren beim einzelnen Benfum gliedert fich nach den drei formalen Stufen: Anschauen, Reflektieren, Anwenden.

Abersichtliche Zusammenstellung der Lehr= und Lernakte bei Durchnahme jeder einzelnen Mormalfigur.

A. Reulernen.

a) Borbefprechung.

Durch Aufsuchen der Hauptpuntte

bes Umrisses eines Gegenstandes werben die Schüler auf die Figur hingelenkt.

b) Darbietung

ber Figur und erfte Betrachtung berfelben.

a) Bertnübfung.

Genauere Betrachtung ber Figur, a) Repetit Durchdringung berfelben nach allen Bahrheiten. Seiten, Bergleichung mit andern Figuren.

II. Att. | Seite Reflektieren. Figu

L. Mit.

Anfdauen.

b) Zufammenfaffung. Fixierung ber Zeichenregel.

III. Att. | Auffuden von Anwendungsfiguren. Anwenden.

B. Ginprägen.

- b) Zeichnen der Figur unter Anwendung mechanischer Bulfemittel.
- a) Repetition der gefundenen Bahrheiten.
- b) Repetition ber Regel. Bieberholtes Zeichnen ber Normalfiguren.

Zeichnen der Anwendungsfiguren.

### II. Bericht über die Lehrprobe des herrn Salfter.

She Herr Hafter pur eigentlichen Lettion überging, erledigte er einige Borfragen, um etwaige Hindernisse und dem Wege zu rünmen und Misserkinduissen vorzubengen. Dieser Bestrohung wurden solgende Zeichnungen zu Gennde gelegt, welche er zu diesem Zwede mitgebencht hatte und an der Bendersel beseitigte:

- a Gin auf der Sripe ftebendes Cnadrat.
- b Gin auf der Seite ftehendes Onabrut.
- e) Gine Biene in vergrößertem Dagftabe).
- d Ein Blatternament ans dem Borlagenwerf von Berbile-Tretan.
- e) Die fünf rechtwinkeligen Mufterbreiede.
- f Sine Zufammenstellung der Musterdreiede in vierfacher Bieberhelung jum Anfinden und Beftimmen beliebiger Dreiede.

An diefen Zeichnungen entwicklte der Bortragende dann in ansführlicher Beife

- 1. Die Bebentung und Rotwendigfeit ber Gulfelinien,
- 2. die Bedentung der (mathematifden) Grundformen und die Rotwendigkeit ihrer Sinnbung,
- 3. die Bedeutung der Rormalfiguren und deren richtigen Gebrauch, — und faßte das Ergebuis diefer Untersuchung in thefenartig formulierte Sate zusammen.

Da ein aussührlicher Bericht über den Sang diefer fast eine Stunde nmfassenden Untersuchung ohne die betreffenden Zeichnungen doch schwer verständlich sein würde, so mögen hier nur die Endergebnisse folgen.

- 1. Die Bulfelinien follen bienen
  - a) zum Erfassen, zum Seben,
  - b) jum Darftellen, jum Beichnen,
  - c) jum Brufen, jum Kontrollieren und Korrigieren ber fertigen Beichnung.

Die Hulfslinien durfen nicht willfurlich hinzugefügt werden, sondern mulfen in der aufzusaffenden und darzustellenden Figur direkt oder indirekt schon vorhanden sein, so daß sie auch für den Genbten ihre volle Gultigsteit behalten, nur mit dem Unterschiede, daß er sie sich nur vorstellt, während der Ungendte sie auch hinzeichnet.

2. Bei jeder zu zeichnenden Fignr find zunächst die hauptpunkte des Umriffes und die Mitte zu bestimmen.

Bei jeder Bogenlinie ift einerseits das Dreied, welches durch die beiden Endpunkte und den am weitesten von der Sehne entfernten Bunkt des Bogens bestimmt wird, andererseits die Richtung des Bogens (die Tangente) in den drei genannten Punkten genau zu beachten. Als Maßstab bei diesem Erfassen und Darstellen einer Figur dienen die (mathematischen) Grundformen, und zwar sowohl beim Erfassen und Darstellen der Figur im allgemeinen in den Hauptpunkten des Umrisses, als auch beim Erfassen und Darstellen der einzelnen Bogenlinien. Diese Grundsormen sind einerseits die fünf rechtwinkeligen sog. Muster-dreiecke, einzeln und in Verbindung, andererseits die Kreislinie, im ganzen und in einzelnen Bogen.

Sollen die Grundformen ihren Zwed, als Maßstab zu dienen, voll und ganz erfüllen, so muffen sie sicher erfaßt und leicht reproduzierbar sein. Dies zu vermitteln, ist vorzugsweise Sache des Zeichenunterrichtes.

3. Die Aneignung der Grundformen erfolgt in methodischem Bange burch zwedmäßig gemählte Normalfiguren.

Jede Normalfigur ift aus einer ben Schülern bekannten fach lichen Form (möglichst ber nächsten Unigebung entnommen) abzuleiten; ihre Berftellungsweise haben die Schüler unter Anleitung des Lehrers selber zu finden; die der Normalfigur zu Grunde liegende Grundsorm ist hervorzuheben und zum Erfassen und Darstellen weiterer im Anschauungstreise der Schüler liegenden Formen anzuwenden.

Nunmehr ging Referent zu feiner Hauptaufgabe, zur Lehr : probe, über.

Wegen der großen Entfernung M. Gladbachs vom Konferenzorte mußte von einer Lehrprobe mit Kindern abgesehen werden. Doch gab Referent turz ein Bild seiner Klasse, da er, wie er sagte, diese bei den nachfolgenden Erörterungen stets im Auge habe.

Die Klasse ist die Oberklasse einer dreiklassigen Bolksichule, zählt 62 Schüler und Schülerinnen und enthält zwei Abteilungen. In jeder Abteilung sind die Schüler je nach ihrer Befähigung beim Zeichnen zu mehreren Gruppen vereinigt.

I. Abteilung 33 Schüler und Schülerinnen.

Gruppe a) 3 Rinder (im 8. Schuljahre)

b) 9 " (7 im 8., 2 im 7. Schuljahre)

c) 9 " } (im 7. Schuljahre).

II. Abteilung 29 Schüler und Schülerinnen (im 5. und 6. Schuljahre).

Gruppe a) 12 Rinder (darunter 2 fehr befähigte)

" b) 11 " (mittelgute)

c) 6 " (sehr schwache).

Alle diefe Abteilungen und Gruppen werden flaffenmäßig ges meinfam im Beichnen unterrichtet.

#### Die Lehrprobe.

Normal-Figur XI: Der Biertelfreis (vgl. die Schrift: Halfter, Normal-Figuren u. f. w. S. 49 und Tafel 14).

Biel der Lektion. In den beiden letten Lektionen find der Kreis und der Halbfreis betrachtet worden; in diefer Lektion foll gelernt werden, den Biertelkreis einzeln zu erfaffen und frei darzustellen.

#### I. Behroperation : Anicauen.

#### a) Borbesprechung.

Eine in der evangelischen Kirche zu M.-Gladdach wiederholt angewandte Berzierungsform wird in großer, deutlicher Abbildung vor den Augen der Kinder befestigt und kurz besprochen. (Referent zeigte diese Abbildung vor.) Die Hauptfigur wird hervorgehoben und durch Drauflegen einer aus weißer Pappe ausgeschnittenen Figur (der Normalfigur) noch weiter isoliert.

#### b) Darbietung.

Die weiße Normalfigur wird auf ein auf der Seite stehendes blaues Quadrat gelegt. Die vier Eden des blauen Quadrates werden durch vier aus weißer Pappe ausgeschnittene Biertelfreise verdedt.

Bon dem nunmehr weißen Quadrate wird die mittlere Figur meggenommen, so dag die Normalfigur blau auf weißem Grunde erscheint.

Die weggenommene weiße Normalfigur wird sodann auf ein auf der Spite ftehendes blaues Quadrat gelegt.

Resultat: Die Figur wird von vier Biertelkreisbogen umgrenzt. Die Mittelpunkte bieser Biertelkreisbogen liegen in den vier Echunkten eines auf der Seite stehenden Quadrates. Die vier Echunkte der Figur bestimmen ein auf der Spitze stehendes Quadrat. —

Die erste Auffassung der Figur ist erfolgt; es gilt, diese Auffassung noch mehr zu vertiefen. Dies geschieht in der II. Lehroperation. Dabei muß der Schiller die Figur nach allen Seiten durchdringen; das kann er aber nur, wenn er ste in nächster Rähe hat. Andrerseits muß aber auch die Figur absolut richtig sein. Darum wird jetzt die Figur mit Zirkel und Lineal konstruiert. Der Lehrer macht es an der Wandtasel vor und die Schiller machen dasselbe auf ihrer Tasel, bezw. ins Diarium. (Bgl. Halfter, Normalfiguren, S. 26.)

#### II. Lehroperation: Reflettieren.

#### a) Entwidlung (behufe bes Auffaffens).

Die einander gegenüberliegenden Eden der Figur find bereits miteinander verbunden. Die eine Linie steht sentrecht, die andere wagerecht. Die vier Eden find gleich weit vom Durchschnittspuntte Diefer Linien entfernt.

Die vier Sehnen der Bogen werden gezogen. Dieselben begrenzen ein auf der Spitze stehendes Quadrat.

Die Sehnen werden halbiert und in den Halbierungspunkten Senkrechte nach innen errichtet. Jede Senkrechte schneidet den Bogen in dem Punkte, welcher am weitesten von der Sehne entfernt ist. Das Bogensbreied wird bestimmt. Es ist gleichschenkelig. Die Höhe des Dreieds ist etwas weniger als die Hälfte der halben Sehne. Aufsuchen dieses Dreieds in der Zusammenstellung der Musterdreiede. Dieses Dreied ist dasselbe, welches beim regelmäßigen Achted (Normalsigur VIII) zwei anstoßende Seiten und die verbindende Diagonale bilden. Die Richtung des Bogens in den drei bestimmten Punkten ist senkrecht, ganz schräge, wagerecht. Jede der beiden Tangenten in den Endpunkten des Bogens bildet mit der Sehne einen halben rechten Winkel. Die Tangente in der Mitte des Bogens ist der Sehne parallel. Der Bogen ist ganz gleichmäßig gekrümmt; er geht ganz gleichmäßig aus einer Richtung in die andere über.

#### b) Bufammenfaffen und Ginpragen.

Das Resultat der obigen Entwicklung wird turz zusammengefaßt; die Sate werden durch Wiederholung geläufig gemacht.

- 1. Die vier Hauptpunkte ber Figur bestimmen ein auf der Seite stehendes Quadrat.
- 2. Die Figur wird von vier Biertelfreisbogen begrengt.
- 3. Der Biertelfreisbogen weicht in der Mitte am weitesten von der Sehne ab, und zwar beträgt diese Abweichung etwas weniger als die hälfte der halben Sehne.
- 4. Die Anfangs- und Endrichtung des Biertelfreisbogens bildet mit der Sehne einen halben rechten Binkel; in der Mitte ift der Biertelkreisbogen ber Sehne parallel.
- 5. Die Bogenlinie geht gang gleichmäßig aus einer Richtung in die andere über.

#### a) Entwidlung (behufs des Beichnens).

Unter Leitung des Lehrers ermitteln nun die Schiler das Berfahren, wie die Figur ohne Anwendung mechanischer Hulfsmittel vollftändig frei zu zeichnen ift, und durch welche Linien die gezeichnete Figur auf ihre Richtigkeit geprüft werden kann. Dabei entsteht die Figur vor den Augen der Schüler an der Bandtafel. Die Schüler zeichnen dann a tompo mit dem Lehrer auf ihre Schiefertafel. Die fähigeren Schüler, welche ihre jeweilige Aufgabe früher fertig haben, gehen zu den schwächeren

und machen dieselben auf Fehler aufmerksam, doch dürfen fie denselben nichts vorzeichnen. Um Unordnung zu vermeiden find jedem der fähigeren Schüler bestimmte Schüler (etwa 2 bis 4) zugewiesen.

#### b) Bufammenfaffen und Ginpragen.

Nachdem so die Figur einmal aus freier Hand gezeichnet ist, wird die Zeichenregel turz formuliert und eingeprägt.

#### Beichenregel :

- 1. Bestimme den Mittelpuntt der Zeichenfläche!
- 2. Bestimme die vier Sauptpuntte der Figur!
- 3. Biehe bie vier Sehnen ber Bogen!
- 4. Bestimme den Ort der größten Abweichung der Bogen von den Sehnen!
- 5. Bestimme die Haupttangenten der Bogen!
- 6. Biebe die Bogen!

Das bisher Stizzierte erfordert unter normalen Berhältniffen ersfahrungsgemäß eine Unterrichtsstunde. Es wird nun den Kindern emspfohlen, die Figur bis zur nächsten Zeichenstunde fleißig zu üben.

In der nächsten Zeichenstunde wird zunächst die Zeichenregel wiedersholt und dann die Figur von allen Schülern a tempo im Zeichen = hefte entworfen. Dabei helfen die fähigeren, also früher fertigen Schüler den schwächeren in oben beschriebener Weise "sehen". Es ist darauf zu achten, daß die Schüler alle Linien möglichst zurt aussühren. Nachdem der Entwurf vollendet und auf seine Richtigkeit geprüft worden ist, entsernt die II. Abteilung die Hilfelinien und zeichnet die Figur ins Reine. Die I. Abteilung jedoch benutzt den Entwurf zu einer Unwendungs-sigur. Es ist noch zu bemerken, daß die I. Abteilung die ganze Seite als Zeichenstäche benutzt, während die II. Abteilung die Seite zuvor in vier Rechtede teilt, von denen eins die Zeichensläche darstellt.

#### III. Lehroperation: Anwenden.

Bährend die II. Abteilung die Normalfigur ins Reine zeichnet, bespricht der Lehrer mit der I. Abteilung eine Anwendungsfigur, die aus dem bereits fertigen Entwurfe entwickelt werden kann. Bei der Ausführung scheiden sich die einzelnen Gruppen. Nur wenige Andeutungen des Lehrers, sei es mit Worten, sei es mit der Kreide, genügen, um sofort jede Gruppe in volle, der jeweiligen Befähigung entsprechende Thätigzeit zu versetzen.

Mittlerweile hat die II. Abteilung ihre Reinzeichnung vollendet und wird auch mit biefer eine möglichst leichte Anwendungsfigur furz besprochen. Diese wird ins zweite Biertel der Seite gesett. Dabei scheidet

sich auch diese Abteilung in mehrere Gruppen, welche die betreffende Figur entweder einfacher oder reicher ausführen. Auch hier genügen nur wenige Andeutungen des Lehrers. Überhaupt tritt in dieser und in den beiden solgenden Zeichenstunden die Thätigkeit des Lehrers zurück und das Schaffen des Schülers in den Vordergrund.

Bu Beginn der dritten Zeichenftunde werden die Merkmale des Biertelkreisbogens nochmals wiederholt.

Sodann werden die Schüler auf bekannte Gegenstände der Umgebung hingewiesen, bei denen der Biertelkreisbogen Anwendung gefunden hat. Dabei hat der Shüler sich genau darüber auszusprechen, woran er erkennt, daß der betreffende Bogen ein Biertelkreisbogen ist. Auch einige Bogen, welche keine Biertelkreise sind, werden den Schülern vorgelegt und dieselben sprechen sich darüber aus, woran sie das erkennen. Nunmehr wird Rundschau gehalten in der Umgebung des Schülers und in den den Schülern aus dem Sachunterrichte bekannten Formen, in denen der Biertelkreisbogen als wichtiges Element vorkommt. Der eine Schüler bringt dies, der andere jenes herbei. Aus den so erhaltenen Figuren wählt der Lehrer für die einzelnen Gruppen der I. Abteilung je eine, für die der II. Ubteilung je zwei (leichtere) Formen aus, die von den einzelnen Gruppen ins Heft gezeichnet werden.

Dabei helfen beständig die fähigeren Schüler den schwächeren "sehen", nur mit dem Unterschiede, daß nicht mehr jene zu diesen hingehen, sondern umgekehrt diese ihre Zeichnung in den verschiedenen Stadien des Entwurfes jenen zur Beurteilung vorlegen. Wer seine Zeichnung früher als seine Mitschiler der Gruppe vollendet hat, zeichnet andere Anwendungssiguren auf die Schiefertasel.

So ift mahrend der dritten und vierten Zeichenstunde die ganze Klaffe in vollster Thatigkeit. Der Lehrer hat nur zu beaufsichtigen und zu leiten und genießt für seine Lunge einer wohlberdienten Ruhe.

# III. Aachbemerkungen Jörpfelds zu der oben mitgeteilten Lehrprobe aus dem Zeichenunterricht — mit besonderer Kücksicht auf die Serbartische Aethodik.

Die Methode des Zeichenunterrichts, welche hier in einem praktischen Lehrbeispiele auftritt, liegt seit kurzem in aussuhrlicher Darstellung vor, in der Schrift: "Achtzehn Normalfiguren als Grundlage für ben Schönzeichenunterricht in der Oberklasse der Bolks-

ichnle. Mit einem die gange Schniget nursassenden Plane des Zeichmunterrichts und einem ipeciell ansgeführten Lehrgange für der Cherflasse einer dreitlassigen Bollsfanle. Rach herbartiffen Grundstt bearkeitet von 3. B. halfter, hamptlehrer." M. Gladach 188.

L. Bolge. Preis 2,40 M.)

Die Schrift ift in der bezeichneten Begrenzung (Oberfinfe, ein befrandiges methodisches Lehrbuch des Zeichennnterrichts. Die Obenneterichts. Die Obenneterichts weil hier das Charafteriftische der Methode am dentlichften jum Ausdrude gebracht werden fann. Die fpecielle Anweisungen für die Unter- und Mittelfinfe gedenft der Berfaffer sput folgen zu laffen.

Bur Heransgabe seiner Arbeit wurde der Berfaffer angeregt dun ben Arcis-Schulinspettor des Inspettionsbezirks Gladbach, herrn Kentenich, welcher dem Schristchen auch ein empfehlendes Borwort beigefügt hat herr Rentenich, ein aus der Brazis des Schul- und Seminarunterricht. hervorgegangener Schulmann, sagt in diesem Borwort:

"In der Soule, welcher Berr Balfter als Sauptlehrer vorfteht wird nun icon feit Jahren der Zeichenunterricht nach der in folgender Blättern bargelegten Methode erteilt. — Schon gleich bei meinem erfter Befuche ber Schule im Jahre 1877 wurde ich durch die tüchtigen Leiftungen Derfelben im Zeichnen überrascht. Ein näheres Gingehen auf die Sache Abergeugte mich, daß der Unterricht nach einer Methode erteilt wurde, die freilich hohe Anforderungen an Lehrer und Schüler ftellt, dabei aber die aufgewandte Muhe reichlich lohnt. Sand und Auge des Schulers wird gehörig geubt und fowohl die afthetische wie die prattifche Bildung aufs wirtfamfte gefordert. - 3ch legte biefe Methode einer aus den erfahrenften Lehrern bes Rreifes jufammengefesten Rommiffion ju eingehender Brufung vor und auf deren und meine Empfehlung bin wurde durch Ronferengbefolug die Salfterice Methode dem Zeichenunterricht in famtlichen Boltsfoulen bee Inspektionebezirkes M.-Glabbach zu Grunde gelegt. - 3ch bente, bies ift die beste Empfehlung, Die ich ber tuchtigen Arbeit eines fleifigen und ftrebfamen Lehrers mit auf ben Weg geben tann."

Das empfehlende Urteil, welches ber herr Schulinspektor Rentenich auf Grund ber theoretischen Prüfung und der vorliegenden praktischen Ersfolge über die Schrift des herrn halfter ausspricht, kann ich meinerseits nur bekräftigen. Die in derselben dargelegte Lehrweise stimmt in allem Wesentlichen ganz und genau mit den Grundsäten und Wünschen überein, welche Referent in den "Grundlinien einer Theorie des Lehrplans" (und bei andern Gelegenheiten) über den Lehrgang und das Lehrversahren des Zeichenunterrichts aussgesprochen hat.

4 t.

•

Der Hampigrundfage für den Lehrgang nehme ich fünf in, — De eine Handvoll, nicht mehr und nicht minder. Die .auten, wat

1. Der Lehrgang muß der Natur bes (hegentandes fante

>•

7

Ł

5

(D)

Ø,

₹3

**.** 

K

Ł

1

- 2. Der Lehrgang muß so eingerichtet sein, bag alle Schute inice Rlaffe gemeinsam unterwiesen werden, und bach auch bie berafelen Individualitäten (Begabung, Fleiß, schnellere Rusthheite u. 1. 16. 16. in wünschenswertem Dafe berfickschipt werben tonnen
  - 3. Derfelbe muß den Busammenhang mit bem Cabuntere biund der Ranmlehre) festhalten, d. h. die gegenseitige Unicentalpanit itmöglichen.
  - 4. Er muß ben hauslichen Fleiß, überhaupt bie frete und tom willige Thatigfeit des Schillers in ben Dienft bes Unterribte griben.
  - 5. Er muß fich ben verfchiedenen Schulneibattweiten ( fubl ber Rlaffen u. f. m.) anpaffen laffen.

Man wird einräumen, daß ein Lehrgang, ber bloten bineren iber derungen allefamt entsprüche, in Bahrheit ein methoblibes Meinerwirk in beigen verdiente. Bei dem Zeichenlehrgangs bes Beren Prifter trifft bird in der That zu, wie jeder fich aus beffen Schrift fierzengen finne.

Das methodische Mittel, welches ihm die Erstillung des letzen vier Forderungen ermöglicht, ist die Idee der "Nurmatstyngen". (Der Rame ist nach Analogie der "Normalwörter" beim Volenuterzuht ist bildet). Es sind ihrer 18. Diese Normalstguren murtieren die Pauptstätionen des Lehrweges; an denselben läßt sich sonnet die gunge Paupt den Anfang die zum Ende bequem übersehen.

Auf jeder Station ist es die Normassgur, welche mis der gruben Rasse behandelt wird. Das Umbilden und Ausgestalten dieter einstehen Ursigur ermöglicht es dann, (2.) den Abteilungen und kienleich. Dreiber Gruppen die ihrer Kraft angemessene besondere Ausguede zu weiten.

Dirnfeld, Real- it. Spradunterricht. II.

Sadunterricht Bulfebienfte ju leiften (und Bulfebienfte von bort ju empfangen), (4.) die Schüler jum felbständigen Erfinden und Schaffen zu befähigen und so die freie und freiwillige Thätigkeit anzuregen, — und endlich (5.) den Lehrgang den verschiedenen Schul= verhältniffen anzuhaffen, ihn je nach ben Umftanden auszudehnen und zusammenzuziehen: das wird sich der Sachtundige nun ungefähr vorstellen fönnen.

Der Lehrgang imponiert somit in jeder Beziehung: durch feine Ginfacheit wie burch seine allseitige Zwedmäßigkeit, burch seine Bestimmtheit und boch zugleich burch feine Beweglichkeit.

Sagen wir jest noch ein furzes Wort über bas Lehrverfahren. b. i. über bie Behandlung des Stoffes im einzelnen Benfum (bei der Normalfigur).

Dier folgt ber Berr Berfaffer den Berbartifden Grundfaten - in der Form, wie Referent in der Schrift "Der bidaktische Materialismus" die einzelnen Übungen des Neulernens und Einprägens dargelegt hat. Uberfictlich ftellen fich bie verschiedenen Operationen bes Reulernens benen bie des Einpragens (Ginubens) parallel geben - fo bar:

- a) Borbefprechung: durch Auffuchen ber Sauptpuntte in dem Umriffe eines realen Gegenstandes werden die Schüler auf die zu zeichnende Figur (Ziel) hingewiesen.
  b) Darbietung des Neuen: erste Betrachtung der gegebenen Figur.
- a) Bergleichen (Affociation): genauere Betrachtung ber Figur; Bergleichung mit andern.
  b) Zusammenfassen: Fixierung der Zeichen-

#### III. Anwenden: Auffuchen der Anwendungsfiguren.

Wer fich jenen Lehrgang samt biefem Lehrverfahren klar vergegen= wärtigen tann, wird nicht leugnen, daß ber Zeichenunterricht dadurch einen wefentlich andern Charafter gewinnt, als er weiland bei ber "gemutlichen" Methode hatte. Sier tommt Beift in die Sache, und eben dadurch tann Diefer Unterricht erft recht prattifc werden, - prattifc fürs Sebentonnen, füre Reichnentonnen und füre Erfindentonnen. Go wird ber Unterricht im Beichnen, wie es ber erziehlich-bilbenbe Unterricht überhaupt sein soll, in Wahrheit eine Runst, — ich meine eine methodische, eine foulmeisterliche Runft, die aber einstweilen weber auf den gelehrten Atademieen (Universitäten), noch auf den sogenannten "Akademien" der Zeichenlehrer gelernt werden kann.\*)

Leute, die zum Stolpern geneigt sind, sollen zuweilen über ein Sandkörnchen oder einen Strohhalm straucheln können. Auf unbekannten und rauben Wegen sind freilich auch schrittseste Beine nicht immer vor dem Straucheln sicher. Um daher den geneigten Lesern die Bahn zum Besinnen und Beurteilen der hier vorliegenden neuen Zeichenmethode thunlichst zu ebnen, will ich noch einige "Steine des Anstoßes" aus dem Wege zu räumen versuchen.

· Borab beim Lehrgange.

Der Herr Verfasser hat der Normalfiguren 18 ausgewählt. Wie bereits angedeutet (in These 5), steht es aber jedem frei, diese Zahl je nach Bedürfnis oder Belieben sowohl zu vermindern als zu vermehren. Auch mag einer, der besseren Rat weiß, hie und da andere Figuren wählen. Rurz, nicht diese bestimmte Zahl, auch nicht diese bestimmte Auswahl ist es, um was es sich handelt, sondern die 3dee der Normalfiguren.

Was sodann das Lehrverfahren betrifft, so folgt der Herr Berfasser, wie bereits bemerkt, streng den Herbartischen Grundsätzen. Run hört man in den Schulblättern und Lehrerkonferenzen manchmal sagen, diese Behandlung eines Pensums sei zu "kompliziert", zu "künstlich", — wenigstens in der Ziller-Rein'schen Form, wo fünf aufeinandersolgende Lehrübungen gezählt werden und zwar bloß auf der Seite des Neulernens, abgesehen vom Einprägen. Was hier der Berständigung im Wege steht, läßt sich, wie mir scheint, zwischen denkenden Schulmännern ohne große Wühe wegschaffen. Ich mache auf solgendes ausmerksam.

In den fünf Lehrübungen, welche Dr. Rein zählt, steden, genauer besehen, drei Grund- oder Hauptoperationen — anschauen, denten (abstrahieren), anwenden. Da nun die ersten beiden Hauptoperationen sich je in zwei Teilakte zerlegen lassen, so kommen, wenn man diese Teilakte

<sup>\*)</sup> Mit Bezug auf die Bemerkung des herrn Kentenich, daß ein nach dieser Methode erteilter Zeichenunterricht "freilich hohe Anforderungen an Lehrer und Schüler stellt," sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß diese Anforderungen, soweit sie die Lehrer angehen, wesentlich nur methodischer Art find, also von jedem, der sich mit den Grundsätzen dieser Methode vertraut gemacht hat, unschwer erfüllt werden können. Bas dann die Ansorderungen an die Schüler betrifft, so sind sie allerdings viel höher als beim herkömmlichen Bersahren; allein wenn der Lehrer die hier gewiesene Methode befolgt, so vermögen die Schüler diese gesteigerten Ansorderungen dennoch leichter zu erfüllen als früher die niedrigen.

mitzählt, im ganzen eben fünf Übungen heraus. Sehen wir zuvörderst von den Teil- oder Unteraktionen ab.

Die drei Hauptoperationen sind beim bildenden Unterricht absolut unerläßlich und zwar in jedem Lehrsache, wie Referent in der logischspsychologischen Monographie "über die schulmäßige Entwicklung der Bezgriffe" (Gef. Schr. I, 2) klar nachgewiesen hat.

Diese Grundoperationen — I. anschauen, II. denken, III. anwenden — sind aber auch nicht etwas specifisch herbartisches, ja überhaupt nicht einmal etwas Neues — für den, welcher die Geschichte der Methodikkennt. Im fremdsprachlichen Lernen hat man sie, seitdem (nach Bestalozzi) die dogmatische grammatisterende Methode verlassen wurde, auf der Elementarsstuch war es, welches zuerst darin voranging. Nur fanden sich in den Lehrbüchern die drei Operationen nicht immer deutlich markiert, weshalb sie auch nicht überall nach ihrer psychologischen Natur bewußt begriffen wurden. In Magers französischem Elementarbuch traten sie dann aber bei jedem Bensum in deutlicher Bezeichnung (A, B, C) hervor:

- A. frangofifche Beifpielfäte, woraus
- B. grammatifche Lehrpunkte abstrahiert werben follten;
- C. Anwendung des grammatifch Gelernten durch Ruduber= fetung aus dem Deutschen ins Frangofische.

Fast gleichzeitig, oder sogar noch etwas früher, hatte ber wadere 3. R. Burst, durch Benekes Psychologie und sein eigenes eminentes Lehrtalent geleitet, auch im deutschsprachlichen Unterricht diese breistusige Behandlung jedes Pensums eingeführt. Seine "Sprachdenklehre" hatte sich nur im Stoffe vergriffen; aber in methodischer Hinsicht war sie ein wahres Musterwerk, und darin liegt wohl vornehmlich der Grund, warum das Buch so schuld eine so große Verbreitung fand, wie es sonst vielleicht niemals einem Schulbuche begegnet ist.

Auch im praktischen Rechnen, wie es die Bolksschle betreibt, und in der Elementargeometrie hat man seit Bestalozzi jene drei Grundsoperationen praktisch befolgt — wenn auch nicht überall mit deutlichem Bewußtsein. Denn die sogenannten "Aufgaben", wie sie in den Rechenbüchen stehen, sind ja methodisch nichts anderes als Anwendungssfragen (III), denen also bei jedem neuen Abschnitte die Entwicklung der Rechenregel (II) an Anschauungsbeispielen (I) hat vorhergehen müssen.

Warum das fremdsprachliche Lernen, die deutsche Grammatik, das Rechnen und die Geometrie es gewesen sind, wo die drei fundamentalen Lehroperationen zuerst erkannt und geübt wurden, läßt sich leicht einsehen. Nachdem einmal die Bedeutung der Anschauung für das Lernen begriffen war, tonnte man nicht anders: die Natur dieser Lehrgegenstände zeigte gleichsam von selbst den weiteren Weg. Denn in diesen Fächern handelt es sich nicht bloß um Kenntnisse, um ein Wissen, sondern auch, und zwar ganz besonders, um ein Können, um ein praktisches An=wenden. Diese dritte Operation kann somit durchaus nicht sehlen; es ist geradezu unmöglich, sie aussallen zu lassen. Um aber die Schüler sicher zu ihr hinzusühren, sie dasür zu befähigen, muß in jedem neuen Falle das benötigte theoretische Wissen (Grammatik, Rechenregel) vorher an einem konkreten Anschauungsstoffe abstrahiert werden.

Man sollte nun benten, daß beim Zeichnen, wo das Können noch bedeutend mehr in den Bordergrund tritt als bei jenen Fächern, die drei Grundübungen ebenfalls schon längst in Gebrauch gekommen wären. Teilweise ist es auch geschehen, wenigstens in rudimentärer Form. hier war es gerade das übergewicht des Könnens im Bergleich zum Wissen, — d. h. des hand lichen Könnens, welches den Blick in der weiteren Ausbildung des guten methodischen Anfangs behinderte. Man übersah nämlich, daß im Zeichnen das Sehenkönnen genau so wichtig ist als das Machen fönnen, ja im Grunde noch wichtiger, weil es die Borbedingung des Machens ift, — und übersah darum weiter, daß zum rechten Sehen wie zum rechten Machen auch ein bestimmtes Wissen (Durchdringen der Figur, Kenntnis der Hülselinien u. s. w.) gehört, und daß dieses Wissen wie jedes andere Wissen schulgerecht erworben sein will (durch die I. und II. Lehroberation).

Am weitesten ist die reinliche Ausgestaltung der drei Grundoperationen zurückgeblieben in den wichtigen Gebieten des Sachunterrichts (der sog. Wissensfächer) — Religion, Menschenleben, Natur — und zwar, wie das Borstehende klar gemacht hat, vornehmlich deshalb, weil die Natur dieser Lehrgegenstände nicht von selbst dazu nötigt, d. h. weil hier dem Wissen kein technisches Können als Ziel und Probe unmittelbar zur Seite steht. Was die Schulsprache bei diesen Fächern "Können" nennt, ist nichts anderes als ein — meist sprachliches — Reproduzieren des Wissens. (Bgl. "Grundlinien einer Theorie des Lehrplans".)

In einem der sachunterrichtlichen Gebiete findet sich doch ausnahmsweise bereits ein guter Anfang des richtigen Lehrversahrens. Wieder ist
es die Natur des Faches, welche dazu getrieben hat. Der Religionsunterricht bezielt nämlich allerdings auch ein gewisses Können, — freilich kein technisches, sondern ein Wollenkonnen, das sich in der Lebensführung bethätigen soll. Daher kommt es, daß auch in diesem Lehrsache
die drei Grundoperationen bereits vorlängst in einem gewissen Maße aus-

geführt worden find. Am dentlichsten tritt dies hervor in der Behandlungeweise der biblifchen Geschichte, wie fie vor den Regulativen (besondere in den Dinterschen Kreisen) üblich war, wenn dieselbe auch in anderer Sinfict ftarte Fehler hatte. Zuerft wurde nämlich die Geschichtslettion tontret vorgeführt (I) - freilich gewöhnlich durch Lefen oder durch fteif wörtliches Borergablen - mit den notwendigften saclichen und fprachlichen Codanu begann eine "tatechetische" Befprechung des Stoffes, gemeinhin recht breit; dieselbe gliederte fich aber - vielleicht durch das Borbild der Bredigten darauf geführt - in der Regel in zwei Teile, von denen der eine sittliche oder religiose Bahrheiten entwickelte (II), mabrend der andere diese Bahrheiten auf die Lebensführung ber Schüler und das Leben überhaupt angumenben fucte (III). Go feben wir also im biblischen Geschichtsunterrichte die drei fundamentalen Lehrstadien schon in älterer Zeit ganz deutlich, ja übermäßig breit ausgeprägt. Bas daran unvolltommen war — sei es im ersten Lehrstadium die unfreie, unanschauliche "Anschanung", oder im zweiten und dritten die ermudend-umftanbliche "tunftmäßige" Ratechefe — geht uns hier nicht an. Mur darauf mag aufmertiam gemacht fein, daß diefe "tunftmäßige" Breite der Besprechung mobl zum Teil durch die an großen Geschichtelettionen verschuldet war. Anstatt eine biblische Erzählung abschnittweise zu besprechen — worauf 3. B. das Zahnsche Historienbuch schon durch seine Teilabschnitte beutlich hinwies - wurde die Erzählung als Ganzes unter das tatechetische Retz gezwängt. Freilich fehlte in jenen alten Tagen den Schulen die Reit, um jedem einzelnen Geschichtsabschnitte die gebührende Durcharbeitung ju gonnen, wie fie auch den heutigen Schulen noch fehlt; denn es wurde ja sonft nicht genug auf den Saufen gebracht werden, und das wäre doch schlimm auf einem Gebiete, wo von altersher der didaktische Materialismus ganz insonderheit Mode und obligatorisch gewesen ift.

In den übrigen sachunterrichtlichen Fächern, den sog. Realien — Geschichte, Geographie und Raturkunde — sind die drei Hauptlehroperationen in der allgemeinen Brazis nur sehr undeutlich und sporadisch zur Darstellung gekommen. Für den, der sie sehen kann, treten sie jedoch in den bessern Lehrbüchern merklich genug hervor: so in der Bhysik bei Dellmann, in der mathematischen Geographie bei Diesterweg, in der Geographie bei Biehoff, in der Raturbeschreibung bei Eichelberg und Lüben. Daß sie in der Bolkschulprazis wenig Eingang sanden, ist wohl vornehmlich durch die falsche Theorie des Lehrplans verschuldet, — genaner gesagt: dadurch, daß der Realunterricht beim Sprachunterrichte (Lesebuch) einquartiert war, also keine selbständige Stellung hatte. So lag in den Realsächern die Methodik in Fessen. Als dann diese Fächer

endlich durch die "Allgem. Best." frei und selbständig wurden, da war leider die Seminarmethodit nicht darauf gerüstet; und so konnte es geschehen, daß hier, begünstigt durch die leidigen kompendiarischen Leitsäden, der didaktische Materialismus noch schlimmer als im Religionsunterricht zur herrschaft kam, wobei bloße Kenntnisse schon für Bildung, und große Kenntnishausen für große Bildung gelten.

Wie nun? Was haben wir in den drei Hauptlehroperationen, ge- schichtlich betrachtet, vor uns?

Wir sehen fie in der nachpestalozzischen Beit schon seit langem in den meiften Lehrgegenständen mehr ober weniger in Ubung, wenn auch nicht überall, und in einigen Fächern nur unvollfommen oder rudimentar. Und diejenigen Didaktiker, welche im Sprachunterrichte die Idee der dreiftufigen Durcharbeitung mit flarem Bewußtsein erfaßt hatten und auf die Bahn zu bringen suchten — Wurst und Dr. Mager — waren nicht durch Berbart, sondern aus der gesamten Bestalozzischen Anschauung heraus dar= auf geführt worden; benn Mager ichrieb fein trefflices frangofisches Elementarbuch (das dann Plot nachahmte und für den großen Saufen mundgerechter machte), bevor er mit Herbarts Psychologie genauer bekannt und noch ein eifriger Begelianer mar. Go ift alfo biefe methobifche Idee weder etwas specifisch Herbartisches, noch überhaupt etwas Reues. 3a, fie ift nicht einmal etwas fpecififc Beftaloggis fces; denn icon vor mehr als zwei Jahrhunderten hat ein großer padagogifder "Geher" die brei Sauptoperationen flar erfannt und deutlich befdrieben - was freilich felbst viele unter benen nicht zu miffen fceinen, welche in den Seminaren Die Befchichte ber Methodit zu lehren haben oder gar bei höheren Prufungen darin examinieren. Wer nun doch die Ibee der drei Durcharbeitungestadien für etwas Fremdartiges, Neues ichelten will, der thut es auf feine Befahr - auf die Befahr, feine eigene Unwiffenheit in ber Beschichte ber Didaktif auszuplaudern. freilich icon manchmal bagemefen, bag einer feine Brille fucte, mabrend fie ihm auf der Rafe fag. Wem aber diefe breiftufige Durcharbeitung des Lehrstoffes ju tompliziert duntt, dem ift einstweilen fo wenig ju helfen wie jenem armen Schulbuben, dem die Stereometrie zu schwer fiel, und der darum beklagte, daß der liebe Gott nicht folche Rorper gefchaffen habe, die bloß eine oder zwei Dimensionen hatten.

So bliebe denn noch übrig zu besehen, woher bei Ziller, Rein u. f. w. die Fünfzahl der Lehrübungen stammt, und ob nicht dadurch etwas Fremdartiges oder Anftößiges in die Sache gekommen ift.

Wie schon bemerkt, tann man die I. wie die II. Hauptoperation in zwei Alte zerlegen. Betrachten wir zunächst die beiden Unterakte in der II. Operation.

Um einen Schritt vorwärte ju tommen, genfigt es befanntlich noch nicht, daß bloß ein Bein borfcreitet; erft wenn bas andere nachfolgt, ift ber Schritt vollendet. So verhält es fich auch bei einer Abstrattionsoperation. Erft muß ein Bergleichen (a) gefchehen, und dann muß das Ergebnis desfelben (Begriff, oder Regel oder Maxime u. f. w.) fixiert (b) werden. Wo daher ein vollständiger Abstraktionsprozes vor fich geht - er mag fo einfach fein, wie er will - da geschehen auch immer diese beiden Teilaktionen, gleichviel ob man fich derfelben bewußt ift oder nicht. Bereinfachen läft fic darin ebenso wenig etwas, als man Die beiden Beine mit Borteil auf eins reduzieren fann. Db nun die beiden Teilatte diefer Lehroperation ausdrudlich gegählt werden - wie 3. B. der Refrut beim Laden des Gewehrs die Tempos gahlt - ift gleich= gultig; es handelt fich nur darum, daß fie ausgeführt werben. Bahlt man fie, so wird der Abstrattionsprozeg dadurch nicht tomplizierter; und gahlt man fie nicht, so wird er nicht einfacher. Da nun durch das Bablen der Tempos bei diefer Lehrübung tein Blus in die Sache hineintommt, fo tann felbstverständlich auch nichts Reues, mithin auch nichts Aberichuffiges, geschweige etwas Anftogiges darin liegen.

Besehen wir jett die beiden Teilatte in der I. Sauptoperation. Mit Diefer Zweiteilung ift weiter nichts gemeint, als bag ber Darbietung bes Neuen eine turze einleitende Unterredung vorhergeben muffe, aus ähnlichen Gründen, warum der Prediger seiner Rede eine Ginleitung vorausschickt, ober warum man beim Springen über einen Graben einen Anlauf macht. Spricht nun diese Forderung in ihrem allgemeinen Sinne etwas aus, das in der Methodik sonst noch nie gehört worden wäre? Reineswegs, - wenigstens nicht für ben, der in den methodischen Lehrbuchern, felbst in fehr alten, den Sat gelesen hat: "Das Unbefannte muß an bereits Bekanntes angeknüpft werden."\*) Db die Schulpraris diefe Borfdrift auch immer ausgeführt, und ob fie biefelbe gwedmäßig ausgeführt hat, ift eine andere Frage. Benug, Die Borfdrift war langft ba und tann somit nach ihrem Wortlaute auch nichts specifisch Berbartisches fein. Bu einem Geflage, daß die Serbartifche Badagogit bas Lehrverfahren "überkompliziert" mache, liegt also auch bei diesem Bunkte kein Grund Das Eigentumliche, mas die Billeriche Forderung einer einleitenden Unterredung zu jener alten methodischen Borfdrift hinzufügt, besteht eben barin, daß diefe lettere dadurch naber bestimmt, verdeutlicht, - mithin

<sup>\*) &</sup>quot;Lernen heißt: von einem Erkannten zum Bissen eines Unbekannten sortschreiten, wobei also ein Dreisaches in Betracht kommt: ein Unbekanntes, ein Bekanntes und die geistige Bewegung, um vom Bekannten aus das Unbekannte zu erreichen." Comenius, methodus novissima, S. 95.

auch leichter und obendrein fruchtbarer gemacht wird. Im Berbartifden Sinne foll nämlich die Borbefprechung nicht bloß an "Gelerntes", an "Shulwiffen", anknupfen, sondern vor allem an Selbsterfahrenes, - alfo an den festeften Rern im Denten und Fuhlen des Schulers, an ben fog. Individualitätefreis, ober wie man auch fagen konnte: an die am tiefften gewurzelten Beimatevorstellungen, in benen das Beimweh feinen Die Borzuge einer fo gearteten Anknupfung - fowohl binfichtlich bes ju erwedenden Intereffes und bes Berftandniffes, wie fur bas Behalten und, falls der neue Stoff religios-sittlicher Ratur ift, für die tiefere Ginpflanzung ins Gemut - muffen auf ben erften Blid in Die Augen fallen. Über das Warum giebt Berbarts Binchologie genaue Aus-Dag bie einleitende Unterredung möglichft ungezwungen, möglichft funft. naturlid, nicht gefünftelt fein und rafc jum Biele ju tommen fuchen muß, fagt fich von felbft. Wer übrigens die Bahrheit, daß alles Reuzulernende an ben Intereffetreis des Schulers angetnüpft werden muß, nicht gern von herbart hören mag, der tann fie, wenns beliebt, auch von dem englifden Philosophen Spencer ("Badagogifde Bortrage") lernen.

Refumieren mir.

Aus den vorstehenden Bemerkungen über das Lehrverfahren hat sich ergeben, daß die drei fundamentalen Lehroperationen (jamt den Teilatten bei I und II) im wesentlichen icon vorlängst von vielen einsichtigen Didattifern geforbert worden, und in einigen Fachern fogar allgemein, wenn auch nicht überall vollbewuft, in Ubung gewesen find, mithin infofern auch nichts fpecififc Berbartifches enthalten. Batte baber Die Schulpragis Diefe in ber Sauptfache icon über 200 Jahr alten methobifchen Forderungen fich gemerkt und wirklich ausgeführt, und das, mas fie in etlichen Lehrfächern that, auch in den anderen gethan - gemäß der ebenfalls weit über 200 Jahre alten Forderung: "Gleichförmigfeit (bes Lehrverfahrens) in allen Dingen: Biffenicaften, Sprachen und Runften," (Ratich) - fo wurde niemand Hagen, wenigstens nicht öffentlich zu klagen wagen, daß bie Berbartische Badagogit "überklinftliche Neuerungen" im Lehrverfahren auf die Bahn bringe und dasfelbe "gu tompliziert" mache. Gleichwohl bleibt dem Pfpchologen und Badagogen Berbart gerade auch beim Lehrverfahren ein großes Berbienft gefichert, - was jedem um fo mehr in die Augen fällt, je genauer er das, was die Methodit bereits wußte, mit dem vergleicht, mas Berbart darüber lehrt. Ein anderes ift es,- Bahrheiten mit vorausschauendem genialen Blide gu ahnen oder vielleicht auch flar zu ertennen, und wieder ein anderes, Diefelben miffenicaftlich begrunden zu konnen. Sodann hat nament= lich Professor Biller bas Berdienft, Die einzelnen Lehroperationen genauer beschrieben und (im Leipziger akademischen Seminar) in sorgfältiger Ausgestaltung praktisch ausgeführt zu haben. Und endlich
muß rühmend anerkannt werden\*) — daß Ziller das Unterrichten von
der Last der ermüdenden "Aunstatechisationen" befreit, auf ein
natürlich ungezwungenes Besprechen gedrungen, kurz, die Lehroperationen wesentlich vereinsacht hat. Was aus der Mitte der Herbartischen Schule zur Besreiung der Schularbeit vom didaktischen Materialismus geseistet (und erdnidet!) worden ist, wollen wir nicht einmal
rechnen.

Es konnte noch die Frage angeregt werden, ob nicht manche jener Bedenten, welche aus Migverständnis wider die Berbartische Rethodit in Umlauf gekommen find, gerade aus ber Mitte diefer Schule felbft mit verschuldet worden wären. Leider tann ich diefe Frage nicht gang verneinen. In der That haben manche eifrige Berbartianer beim Berfündigen und Berteidigen der didattischen Anschauungen ihres Meisters ihren eigenen gut eingelernten Grundsat, "daß man das Unbekannte an bas Befannte aufnüpfen muffe," nicht felten ftart verleugnet. Es gilt bies namentlich binfictlich ber Theorie ber Durcharbeitungenten. Nach jenem Grundfate murbe es doch geboten gemejen fein, in der Beschichte der Badagogit forgfam nachzuforschen, wann und von wem und in welchen Fächern diefe Lehroperationen fcon früher empfohlen und vielleicht auch praftisch ausgeführt worden seien. Selbst die rudimentarften Anfänge hatten beachtet und mit Fleiß zum Anfnupfen benutt werben muffen. Statt beffen murbe die Berbartifche Theorie des Lehrverfahrens manchmal fo proflamiert, wie wenn fie vom Ropfe bis jum Fuß etwas Kunkelnagelneues mare, das bis dabin kein Auge gesehen, kein Dhr gehort und in feines Menfchen Berg nie gefommen fei. Mit andern Borten : anstatt die Differenzen zwischen der fouranten und der Berbartischen Methodit, die ohnehin groß genug find, bequem ju überbruden, murden diefelben zu einer abichreckend tiefen Kluft erweitert. Rein Bunder daber, daß viele Soulmanner und felbft folde, die für neue Bedanten ftete guganglich find, ob biefer "unerhörten Reuerungen" ftutten und fich referviert hielten, und daß andere, welche icon urteilten, bevor fie naber que gesehen hatten, und auch nicht einmal die Geschichte der Methodit recht tannten, über das Berbartische Lehrverfahren die vertehrteften und albernften Bedenten in Rure brachten.

<sup>\*)</sup> Im geraden Gegensate zu bem, was ein ungenannter Superintenbent im "Evangelischen Monatsblatt" von Professor Rolbe unlängst ber Herbartischen Methobe zur Last legt.

Bu diesen Hindernissen der Berständigung, welche aus der Mitte der Herbartischen Schule selbst heransbeschworen worden sind, gehört z. B. auch die Art und Beise, wie man dort die Lehroperationen zu zählen und zu benennen die gleichgültigste Sache von der Belt — für den, der bereits orientiert ist. Sie ist es aber nicht, vielmehr etwas sehr Bichtiges, wenn es gilt, behuss der Berkändigung "Unbekanntes an Bekanntes anzuknüpsen", oder auf gut Herbartisch zu reden: "eine regelrechte analytische Sinleitungsbesprechung" zu halten. Wie jedem vor Augen liegt, ist der kleine strategisch-methodische lapsus im Zählen und Bezeichnen der Lehroperationen in der That recht verhängnisvoll geworden. Es ist zwar einer da gewesen, der beizeiten ernstlich gewarnt hat; seine Stimme wurde aber übershört. Gehen wir jest etwas näher auf die Sache ein.

Berbart (und nach ihm Biller) gablt vier Sauptoperationen, wobei bei der I. die einleitende Unterredung ale Teilatt hinzutritt. Rein bringt diesen Teilatt mit in die Reihe und erhalt so richtig funf Operationen. Nun dente man noch bei herbart an die fremdartigen, im Bergleich zur gebräuchlichen Schulfprache teilweise fast erschredend fremdklingenden Ramen : "Rlarheitestufe", "Affociationestufe", "Syftemftufe", "Methodenftufe", -Die Rein allerdings gludlich vermieden hat. Wer follte ob Diefer Rahl von vier refp. funf Lehrubungen nicht beim erften Boren ftutig werden? Und wer follte, jumal bei jener fremdartigen und fowerverftandlichen Terminologie, von felbst auf den Gedanten tommen, dag er in diefen vier refp. funf Lehrübungen im mefentlichen nichts anderes als die in ber Be-Schichte der Methodit feit 250 Jahren bekannten und in mehreren Fachern längst prattifd ausgeführten drei Saupt- Durcharbeitungeftufen (nebst ein paar mitgezählten Teilakten) vor fich habe? Und wie follten Diejenigen fich orientieren, denen diese drei Sauptoperationen, obgleich fie Diefelben in etlichen Fachern ubten, Doch nicht begrifflich flar jum Bewuftfein gekommen maren? - Gewiß verdient es tein Lob, wenn einem Lehrfundigen im Rerne der Berbartifden "Neuerungen" nicht nach einigem Befinnen die altbefannten Geftalten in die Augen fprangen; aber es verdient auch teinen Cabel, - wenigstens nicht bei denen, die nicht für padagogifde Stabsoffiziere angefeben fein wollen.

Schreiber dieses hat daher — als herbartianer "ftritte fter Observanz", mit Erlaubnis zu sagen — ftets mit gutem Borbedacht zuvörderst ben Rern des Lehrverfahrens, die drei Grund operationen, hervorgehoben und mit den altbekannten Namen bezeichnet. Wer nun unter seinen Lesern über den Begriffsbildungsprozeß nur so viel wußte, als aus der Logit (und Psychologie) seit Aristoteles alle Welt davon wiffen kann,

- ober wer aus ber Befdichte ber Babagogit mußte, bag feit Beftaloggi alle tlar febenden Didattiter (wie Mager, Burft, Diefterweg u. f. w.) biefe drei Lehrubungen wenigstens bei einigen Lehrfachern nach= drudlich empfohlen haben, - oder wer über fein eigenes Thun auch nur fo weit flar mar, um feben zu tonnen, daß er in etlichen Fachern (wenigstens in Rechnen und Raumlehre) jene drei Lehrstufen bereits that= fächlich beobachtete: dem tonnten bie geforderten drei Grundoperationen nicht unerhört, neu, fremdartig, oder übertompligiert klingen; im Gegenteil, fie waren ihm nach Bahl wie nach Bezeichnung theoretisch wohl betannt und in etlichen Disciplinen fogar prattifc geläufig. Was ihm in diefem Rern des Berbartifden Lehrverfahrens als neu entgegentrat, beftand lediglich darin, daß diese brei Operationen jest fur alle Lehrgegen= ftande gelten follten, und daß bei der Ausführung eine ftrengere logische Rorrettheit, zugleich aber eine größere Ginfachheit, als bisher 3. B. im Religionsunterricht vielfach ablich gewesen war, verlangt wurde. Und wenn dann erganzend noch die beiden Teilakte bei I und II hinzutamen, fo zeigte fich ihm bei naberem Befeben auch bier, daß die turze einleitende Unterredung (bei I) ebenfalls nichts absolut Reues, und das Busammenfassen des Abstrahierten (bei II), da es ohnehin geschieht, nicht einmal ein Blus mar. Ich glaube baber, bag meine freie Beife, Berbarte Lehrverfahren befannt ju machen, mehr in feinem Beifte gedacht ift als jene andere, welche ihn im Rählen und Benennen der Operationen außerlich topiert und fich badurch felber Sinderniffe schafft. Und daß das Bermeiden diefer Binderniffe - durch Anfnüpfung bes Unbefannten an bas Befannte - auch mehr Erfolg in der Bropaganda verburgt, wird ebenfalls nicht bezweifelt werden konnen. - Übrigens halte ich auch dafür, daß meine Manier, zuerst die drei Sauptoperationen ju gablen und dann die beiden andern Afte als das, was fie find, nämlich als Teilatte zu faffen, zugleich bie logifch richtigere ift.

Bur Zeit der Regulative, wo an die Einsührung des herbartischen Lehrversahrens in seinem Bollfinne ohnehin nicht zu denken war, hat sich Referent sogar eine noch größere Freiheit erlaubt, oder richtiger gesagt: eine noch größere Entsagung (Zurüchaltung) auferlegt, — auf die Gefahr hin, von seinen herbartischen Freunden darob tüchtig gescholten zu werden, was sie aber als brave Kriegskameraden doch nicht gethan haben. Um an die übliche (vorgeschriebene) Lehrweise thunlichst anzuknüpfen, faßte ich nämlich die beiden ersten hauptoperationen des Reulernens (I. Ansschauen, II. Denken) in ein Stadium zusammen und nannte es: I. "an-

schauliches Berstehen", — dem Leser anheimgebend, was er nach der "anschaulichen" Borführung des Stoffes noch besonders für das tiesere "Berstehen" thun wolle und könne. Sodann saßte ich die jenen Operationen gleichsam parallel gehenden Ubungen des Einprägens— einerseits des konkreten Stoffes, andrerseits des abstrahierten (Lehrspruch, Regel u. s. w.) — ebenfalls in ein Stadium zusammen und nannte es: II. "sicheres Einprägen". Was nun als III. Operation des Neulernens (und als Probe des sicheren Einprägens) noch übrig blieb, nannte ich zusammensaffend: III. "denkende Schlußreproduktion", d. i. Probereproduktion mit Anwendung.\*)

In dieser vereinfachten Fassung sindet man in meinen früheren Schriften und Aufsätzen über den Religions- und den Realunterricht die Lehroperationen dargesteut; auch noch in den "Grundlinien zur Theorie des Lehrplans", obschon hier bereits an einer Stelle auf die richtigere Form hingedeutet wird. Diese Atsommodation an die damaligen Berhältnisse habe ich auch nicht zu bereuen gebraucht; im Gegenteil, die Erfahrung hat genugsam bewiesen, daß dieser Umweg in der That ein guter Weg war. Ich will einige seiner Borteile andeuten.

Fürs erste leistete die von mir empfohlene Lehrweise (im Sachunterricht) den Lesern, welche darauf eingingen, den Dienst, daß sie sich
den einengenden Lehrsormen gegenüber, die ihnen damals im Religionsunterrichte durch die Seminarien und Schulobern aufgedrungen wurden,
wesentlich freier sühlten: denn was bei Schulrevisionen billigerweise gefordert werden konnte, vermochten sie zu leisten, ohne dabei Dränger und
Treiber ihrer Schüler zu werden und dadurch diesen und sich selbst den
schönsten Lehrgegenstand zu verleiden; überdies sahen sie, namentlich durch
das von mir gesorderte freie (und durch Fragen belebte) ausführlich =
anschauliche Erzählen der biblischen Geschichte, neue, höhere Probleme
in der Lehrarbeit vor sich, und so blieb in ihrem Herzen das hebende Bewußtsein lebendig, daß das schulmeisterliche Lehren trot allem und allem

A. B. Reulernen. Einprägen (Repetieren).

(früher) I ... Anschauen . .. Einpr. des tontret. Stoffes } (früher) II ... Denken (Abstrah.) Einpr. d. Lehrspruches 2c. } (früher) III. Anwenden . .. Probereproduktion.

"denkende Schlußreproduktion."

<sup>\*)</sup> Im Schema wird fich biefe aufgenötigte Bereinfachung im Bergleich jur Bollzahl ber Lehrubungen beutlicher barftellen.

doch in Wahrheit eine Runft und nicht ein durch Absehen zu erlernendes Sandwert fei.\*) Bum andern wurde es biefen juganglichen Lefern geläufig, die unterrichtliche Behandlung einer Lektion in bestimmte Stadien gu gliedern, und zwar fo, daß biefe Gliederung die ftreng-pfychologisch gesonderten Lehr= und Lernoperationen knospenartig-praformiert einschloft. Denn um die drei Sauptoperationen des Reulernens in ihrer ftreng miffenschaftlichen Gestalt deutlich heraustreten zu laffen, dazu bedurfte es bloff, in meinem bisherigen "ersten Stadium" (anschauliches Berfteben) bas Anichauen und bas Berfteben, fofern letteres auf einem Abstrahieren beruht, als zwei Lehrübungen (I und II) zu zählen, — ich sage: zu zählen, da die Ausführung ohnehin geschah; und dann war etwa noch bei dem bisherigen "dritten Stadium" (denkendes Reproduzieren) darauf aufmertfam ju machen, daß hier das jum Reulernen gehörende An= wenden (III) und die jum Ginpragen refp. ju beidem gehorende "Brobereproduttion" aufammengefaßt feien. Als ich daher nach der Befeitigung der Regulative allmählich bazu übergeben durfte, im Evang. Schulblatt die psychologisch genauen Lehrstadien zur Sprace zu bringen (querft in der Abhandlung "über die foulmäßige Entwicklung der Begriffe"): da ging es biefen Lefern nicht, wie es andern Ortes gegangen ift, wo in den Billerichen Lehrübungen beim ersten boren eine unerhorte Neuerung, eine schrechafte methodische Ungeheuerlichkeit erblicht murde; sie tonnten fich im Gegenteil in dem, was in diefem Lehrverfahren ihnen neu

<sup>\*)</sup> Allerdings hat bas Evang. Schulblatt bamals auch folche Lefer angetroffen, welche felbft meine vereinfachten Lehrstadien ju "tompliziert", ju "flinftlich" fanden und fich in ihrer fogenannten "Freiheit" - richtiger ausgebrückt: in ihrer gemutlich bufeligen Regellofigfeit - nicht foren laffen wollten. würden biefe erft gefagt haben, wenn ihnen damale icon die volltommen ausgebilbeten Lehroperationen jugemutet worden waren? - Dit bem iconen Borte "Freiheit" wird von untlaren Ropfen viel Unfug getrieben. Die Naturgefete, Die in ben Dingen liegen, weifen allerdings bem, ber an biefen Dingen arbeiten will. eine beftimmte Bahn an; aber eben baburd wird feine Aftion erft frei, namlich frei (von hemmniffen), um die beabfichtigte Birtung ju erzielen. Bas follte aus der Beiltunft, dem Mafchinenbau u. f. w. werden, wenn die Arate, die Ingenieure u. f. w. fich barüber beschweren wollten, bag man ihnen zumutete, Die bezüglichen (physiologischen 2c.) Naturgesete nicht bloß zu ftudieren, sondern fich auch in ihrer Pragis an diefelben ju binden? Und mas follte aus unfern fonellen Gifenbahnreifen werden, wenn die Lokomotive eines Tages erklärte, daß ihr Freiheitsfinn fich in bas icablonenhafte Geleise platterbings nicht mehr ichiden tonne? - Bann wird boch endlich ber narrifche Bahn aussterben, bag die Thatigfeit auf gei ftigem Bebiete fich von der Renntnis und Befolgung ber Gefete des Beiftes dispenfieren burfe? Un - und anti - pfucologische Lehrformen - ja, die engen ein; aber nicht bie mahrhaft pfpcologifchen; biefe machen vielmehr die Lehrtraft frei, ihre Rraft zeigen zu tonnen.

war, leicht und ichnell gurecht finden, da fie faben, daß fie dasselbe feinem Rern nach bereits geubt hatten, und es fich nur noch barum handelte, die einzelnen Lehratte bestimmter zu sondern und genauer auszubilden. dings hing für diese wackern Rollegen auch ein fcredhafter Gedanke daran, der aber längft tein unbekannter war, nämlich ber, daß bei einem folden forgfältigen Durcharbeiten des Stoffes, jumal es nur an fleinen Lektionen geschehen kann, das vorgeschriebene "lehrplanmäßige" Biel erft recht nicht zu erreichen sei. — namentlich im Religionsunterricht. Waren fie nun auch von außen gehindert, Diefes Lehrverfahren in feiner ftrengen Form fofort in allen Sachern einzuführen, fo hinderte fie boch nichts, bie beffere Lehrweise in einzelnen Lektionen zu versuchen und fich so in diefelbe ein guliben. Dies ift auch, wie ich weiß, in bem weiten Lefertreife bes Evang. Schulblattes von Friedrichsstadt bis Basel an vielen Orten Wenn daher die Seminarien und Schulobern einmal fleifig gefcheben. mit bem bidattifden Materialismus grundlich brechen - NB. im Berbartischen Sinne, nämlich durch Ginführung des richtigen Lehrverfahrens und der richtigen Theorie des Lehrplans, nicht aber durch Amputieren und äußeres Beschneiden bes Lehrstoffes in ber Beife ber Regulative - und damit dem gefunden padagogifden Streben in ben Schulen freie Bahn machen: bann werben jene Lehrer für Diefe ect e "neue Ara", welche die allgemeinen Bestimmungen zwar ermöglicht, aber nicht verwirklicht haben, fofort bereit und geruftet fein.

Abgefehen von den vorgenannten Vorteilen, lagen meiner vereinfachten Faffung der Lehrstadien auch noch Gedanten jum Grunde, welche principieller Art find, also mit der Affommodation an frühere Berhältniffe nichts zu thun haben und, wenn ich nicht irre, auch in Butunft ihre volle Bedeutung behalten. Billere prattifde Ausgestaltung ber Lehroperationen, fo weit fie in Drudfcriften vorliegt, bat nämlich mehrere Lücken, falls fie auch für bie Bolfefdule gelten foll. 3ch fage "Luden" b. h. un= ausgebildete Stellen, - nicht Brrtumer. Die methodischen Bahrheiten, welche an diefen Stellen fteben muffen, werden von Biller nicht geleugnet, aber fie find auch nicht prattifc ausgeprägt, teilweife auch nicht bezeugt Diefe Luden muffen junachft wohl baraus ertlart werben, bag von Billers Unterrichtslehre bis jest nur ber allgemeine Teil ("Grundlegung" 2c.) ericienen ift, mabrend ber fpecielle Teil, ber fic mit ben einzelnen Fächern und den verschiedenen Schularten (Boltefdule, Realidule u. f. w.) ju befaffen haben wird, noch fehlt. Außerdem hangen fie unzweifelhaft mit einer Eigentumlichkeit ber Leipziger Seminar = Ubunge =